

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



1. Greek language - Phonetics

36

EDWARD DELAVAN PERRY

.

. • : : ( ) .



#### 15 1 2V 1

## GRIECHISCHE LAUTSTUDIEN

VON

FERDINAND SOMMER.

١





STRASSBURG VERLAG VON KARL J. TRÜBNER 1905.

Ligar.



Gijag Projessor & D Perry 1-11-32

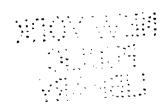

M. DuMont-Schauberg, Straßburg.

# AUGUST LESKIEN IN TREUER DANKBARKEIT

GEWIDMET.



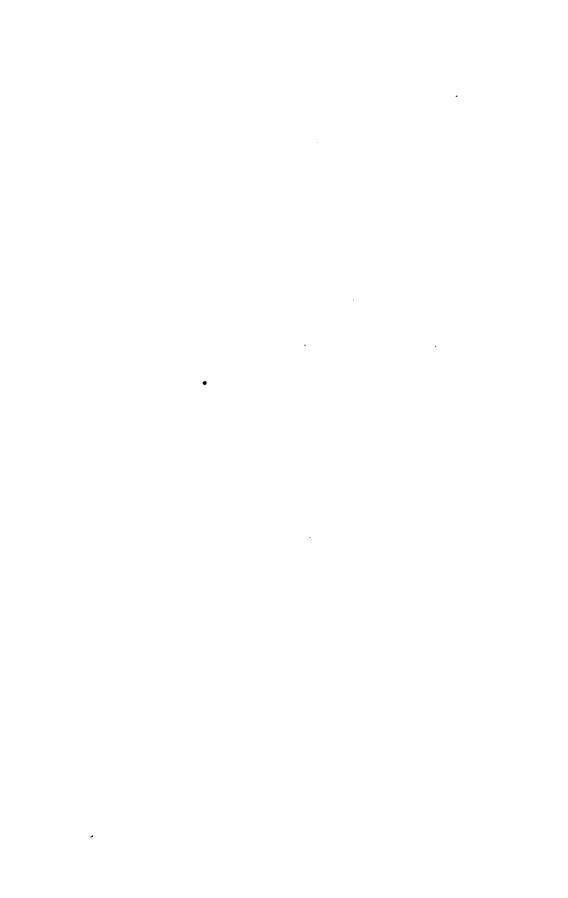

#### VORWORT.

Die folgenden Untersuchungen liegen in ihren ersten Anfängen etwa um fünf Jahre zurück. Ihre Vollendung verzögerte sich durch allerhand äußere Umstände, bis es mir endlich vergönnt war, sie im Winter 1904/1905 im wesentlichen zum Abschluß zu bringen. Der verhältnismäßig lange Zeitraum, in den ihre Entstehung fällt, mag vielleicht gewisse Ungleichmäßigkeiten der Darstellung gezeitigt haben, die mir verborgen geblieben sind, und die ich mit den angedeuteten Verhältnissen zu entschuldigen bitte. Auch über solche etwaigen Mängel, die ihre Ursache in ungenügender Benutzung der Literatur finden, möge man mit mir nicht allzustrenge ins Gericht gehen. Schuld daran trifft nur zum Teil mich, da die Basler Bibliothek. was Spezialarbeiten unseres Faches anlangt, noch einige Lücken zeigt. Während eines Ferienaufenthaltes in Leipzig konnte ich in diesem Punkte manches, aber leider nicht alles nachholen.

Den Freunden und Fachgenossen, die meine Arbeit mit Rat und Tat unterstützt haben, sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt.

Basel, den 28. Dezember 1904.

FERDINAND SOMMER.



#### INHALT.

| Seite |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
|       | I. Abschnitt: Spiritus asper als Vertreter eines h im Wortinnern |
| 1     | A. Intervokalisches $h$                                          |
| 25    | B. h vor konsonantischen Sonorlauten                             |
|       | I. Abschnitt: Verwandlung von Tenues in Tenues aspiratae         |
| 45    | durch inlautendes -h- aus -s                                     |
|       | I. Abschnitt: Die Vertretung eines anlautenden F- durch Spiritus |
| 83    | asper                                                            |
|       | 7. Abschnitt: Die Vertretung von indogerm. j- durch Z- im        |
| 137   | Griechischen                                                     |



### I. Abschnitt: Spiritus asper als Vertreter eines h im Wortinnern.

#### A. Intervokalisches h.

§ 1. Idg. s ist im Griechischen zwischen Vokalen, bevor es restlos unterging (πέος = ai. pásas- 'penis'), zunächst zu -hgeworden. Phonetisch betrachtet, hat dieser Lautwandel von vornherein einige Wahrscheinlichkeit für sich, namentlich im Hinblick auf die gleichartige Behandlung des anlautenden s- $(\xi \pi \tau \alpha = septem)$ . Direkt bewiesen wird er, wie vielfach und mit Recht angenommen wird, dadurch, daß zuweilen als Reflex eines solchen intervokalischen -h- aus -s- im Wortan laut der Spiritus asper auftritt. Diese Theorie wurde zuerst verfochten von Kuhn KZ. 2, 273 ff., Ebel KZ. 5, 66 f., Savelsberg KZ. 7, 380 m. Anm., Christ Griech. Lautlehre 109; vgl. Curtius Et. 5 689. In neuerer Zeit hat sie Kretschmer KZ. 31, 421 Anm. zu neuem Leben erweckt, und heute erfreut sie sich wohl allgemeiner Anerkennung (vgl. Brugmann Grundr. 12, 748, Kurze vgl. Gr. 199, Griech, Gr. 122 f.; G. Meyer 326, Hirt Handb. 149, ders. IF. 12. 221; s. auch Solmsen IF. Anz. 11, 78, IF. 13, 140. — Bekämpft wird sie mit ganz unzureichenden Gründen, auf die an dieser Stelle nicht weiter eingegangen zu werden braucht, von Darbishire Notes on the Spir. asper S. 21.). Der 'unregelmäßige' Spiritus asper von ευω z. B. würde sich also unter Voraussetzung eines älteren \*eŭhw erklären, das weiter auf idg. \*eusō (lat. ūro, ai. óšā-mi 'ich verbrenne') zurückgeht. -

In einigen Fällen fügt sich dieser Auffassung des Spir. asper alles glatt, das Wesentlichste für ihre wissenschaftliche Beurteilung aber ist noch ungetan: die genauere Formulierung der Bedingungen, unter denen das Lautphänomen sich im Griechischen zeigt. So lange diese noch nicht ermittelt sind,

entbehrt die Hypothese eines festen Untergrundes, und daß die Frage danach nicht müßig ist, lehren die weiter unten im einzelnen zu erörternden, teilweise recht gewichtigen Gegenbeispiele, deren Anlautsvokal den Lenis hat, obgleich die folgende Silbe mit einem aus s entstandenen h begann. Zu ihrer Deutung sind bis jetzt nur unzulängliche Anläufe unternommen worden, die sich immer auf das eine oder andere Beispiel, wie es gerade in den Wurf kam, beschränkt haben. Eine zusammenhängende Untersuchung hierüber ist daher ebensowenig zwecklos, wie eine solche über das Verhalten der Dialekte und damit zugleich über das Alter des Lautgesetzes selbst. Erst nach Klarstellung dieser Punkte wird an die Stelle der flüchtigen und mangelhaften Skizze ein wirkliches Bild getreten sein.

- § 2. Ich gebe zunächst die Belege für den Lautwandel, wobei ich mich, soweit es sich um bekannte Dinge handelt, möglichst kurz fasse.
- 1. Augmentierte Formen von Wurzeln mit anlautendem s- wie εἰρπον aus \*ἐ-hερπον zu ἔρπω = lat. serpo, εἰπόμην aus \*ἐ-hεπομαν zu ἔπομαι (sequor) usw. Von hier aus hat eine Übertragung von 'auf die Augmentformen bisweilen auch bei solchen Verben stattgefunden, deren Asper nicht auf s-, sondern auf anl. i- oder F'- zurückgeht, Laute, die im Wortinnern nicht in gleicher Weise wie -s- zu -h- geworden sind: Nach ἔρπω: εἰρπον (\*ἔερπον) auch ἔηκα, ῆκα aus \*ἐ-i̞ηκα zu ἵημι (Wz. i̞ē), dessen Verwandtschaft mit lat. iacio ich nach den Ausführungen Osthoffs (Et. Parerga 1, 197 f.) und Hirts (IF. 12, 229 ff.) nicht mehr bezweifle; εἰωρων nach ὁράω aus \*F'οράω für ἐώρων (Schulze QE. 265 m. Anm. 2).
  - 2. εΰω aus \*εὔhω, vgl. oben.
- 3. ἱερός, ἱαρός aus \*ἰςαρός; in der Bedeutung 'heilig' zu volsk. esaristrom 'Opfer' usw., in der Bedeutung 'hurtig, rege' zu ai. iširá-s 'regsam' (vgl. Schulze QE. 207 ff.; dazu Danielsson Z. metr. Dehnung 17 ff.).
- 4. Von der Wz. aus 'schöpfen' (an. ausa, lat. (h)aurio) sind zwar im Griechischen keine Formen erhalten, in denen sich lautgesetzlicher Spiritus asper vorfände (ἐξαῦςαι · ἐξελεῖν usw.; Material z. B. bei Fick BB. 2, 187, Hoffmann BB. 15, 65, Schulze QE. 311 Anm.). Daß aber wirklich einmal ein Präsens \*ατων 'ich schöpfe' aus \*ausō od. \*ausiō existiert hat, ergibt sich unwiderleglich aus dem bei Hesych überlieferten Aor. καθαῦςαι ·

ἀφανίcαι, dessen Asper vom Präsens her übertragen sein muß; ursprüngliche Flexion praes. \*αὕω, aber fut. \*αὕcω usw. (so auch lautgesetzlich z. B. καταῦcαι· καταντλῆcαι, καταδῦcαι; καταυcτής· καταδυστής, die zugleich durch ihre Bedeutung den Zusammenhang zwischen \*αὕω 'schöpfen' und καθαῦcαι· ἀφανίσαι vermitteln).

Unsicher ist ἥαται, ἥατο (ϵἵαται, ϵἵατο, vgl. G. Meyer Gr. Gramm.  $570^{\circ}$ ) = ai.  $\bar{a}sat\bar{e}$  usw., da die Wz.  $\bar{e}s$  'sitzen' bekanntlich hier wie in allen andern Formen ihren Asper von Wz.  $\dot{\epsilon}\delta$  = idg. sed aus bezogen haben kann.

Ganz auszuscheiden aus der Zahl der positiven Belege hat Ewc 'Morgenröte', worüber unten ausführlich.

Dagegen fällt der Spiritus asper von καθαυαίνω usw. (αδος, nicht αὖος die normale Gestalt des Adjektivums) ebenfalls unter das Gesetz und vertritt nicht etwa unmittelbar den alten idg. Anlaut \*s-. Doch läßt sich der Nachweis hierfür erst liefern, wenn die chronologischen Verhältnisse ins Reine gebracht sind.

§ 3. Weitergehende Trübungen des lautgesetzlichen Zustandes innerhalb einunddesselben Wortsystems dürfte man, um von den oben genannten spärlichen Formen des Verbums \*αὕειν 'schöpfen' abzusehen, nur etwa bei εῦειν erwarten. Ein regelrechtes Paradigma εΰειν, aber \*εὔcειν, \*εὖcαι usw. (lautgesetzlichen Lenis müssen auch die Substantiva εὔςτρα und εὔςανα haben) mußte ja wohl irgendwie der Ausgleichung zum Opfer fallen, und die Tatsachen bestätigen das. Nur wirkte der Systemzwang, soweit sich einstweilen feststellen läßt, stets in der Richtung, daß das Präsens den übrigen Formen seinen Spiritus asper aufgedrängt hat (wie oben in καθαῦςαι). Letzterer ist so unzweideutig überliefert, daß der Schreibung εὔειν in wissenschaftlichen Werken heutzutage jede Berechtigung abgesprochen werden muß. Das lehren einmal die Angaben der Grammatiker, in unserem Falle deswegen von Wichtigkeit, weil εύω mit andern Wörtern gerade als Ausnahme der allgemeinen Regel "h eu δίφθογγος ψιλοῦται" genannt wird (vgl. Herodian 1, 546, 12 L.; als 'attisch' wird der Asper bei Eustath. 1745 notiert). Der sicherste Zeuge jedoch ist, wie stets, die Aspirierung einer voraufgehenden Tenuis wie in θ' εὕοντας β 300 (nach der besten Überlieferung und jetzt überall in den Text aufgenommen; die varia lectio τ' εὔοντας kann mit Recht unberücksichtigt bleiben); die Form repräsentiert übrigens, wie bekannt, die attische

Lautierung und nicht die des ursprünglich psilotischen epischen Dialekts. Ferner im Kompositum ἀφεύω (ἄφευε Ar. Pax 1144. άφευςα Semonides bei Athenaios 14, 659 f.). Das letztgenannte Beispiel zeigt im Verein mit andern der Art (Kühner-Blaß Gramm. 12 433) deutlich den Übergang des Asper auf die außerpräsentischen Formen. Klar ist, daß demgegenüber vereinzelte handschriftliche Belege mit dem Lenis bei εὖω (vgl. Lentz Philologus Suppl. 1, 773) nicht in Berechnung zu ziehen sind, vor allem auch nicht etwa als Beweismittel für eine Übertragung des Lenis von andern Formen aus auf das Präsens. Ich stehe mit andern vollkommen auf dem Standpunkt, daß nur der Spiritus in der Literatur als wirklich bezeugt gelten darf, der sich aus der cυναλοιφή ergibt (vgl. Wackernagel Verm. Beitr. 51). Leider fehlen entsprechende Beispiele für die Substantiva ευτρα und ευςανα; es wäre interessant zu erfahren, ob vielleicht in diesen beiden Wörtern, die vom Präs. εύω weiter abstanden, sich wirklich der lautgesetzliche Lenis gehalten hatte.

Eine Beeinflussung durch εύω liegt sicher auch in der doppelten Form von cταθεύω -- cτατεύω und dessen Zubehör vor. Man mag über die etymologische Zusammensetzung des Wortes denken wie man will, jedenfalls lag es für das Sprachgefühl der Griechen nahe, sei es mit oder ohne Berechtigung in dem zweiten Bestandteile -εύω das sinnverwandte εύω zu suchen (vgl. auch Eustath. 1446). Das Schwanken zwischen 0 und τ erklärt sich somit, wenn man das θ als Widerspiegelung der aspirierten Formen von euw betrachtet. — Was das Verhältnis der θ- und τ-Formen zu einander anlangt, so scheinen erstere im Verbum — und zwar im Präsens sowohl wie außerhalb desselben — durchaus die gebräuchlichen gewesen zu sein (vgl. Aisch. Prom. 22, Ar. Ach. 1041, Lys. 376, Eccl. 127, Aristotel. hist. an. 4, 8, Theophr. hist. pl. 7, 13, 3 usw.). Die Lautgestalt mit τ dagegen kommt in der Literatur, wenn man cτατεύει θάλπει Hes. (gegenüber dem gleichfalls hesychischen cταθεύειν, cταθεῦcαι, cταθευτός) und die schwankende Überlieferung bei Pollux 6, 91 1) nicht in Rechnung zieht, soviel ich sehe, nur in dem Substantiv cτάτευcιc vor, und zwar Aristot. met. 4, 2 und 3, während derselbe Autor an der oben zitierten Stelle die Verbalform cταθεύcαντες bietet. Wenn es erlaubt ist, aus diesem allerdings recht dürftigen

<sup>1)</sup> θυίαις ταττεύειν A, θυίαις ταθεύειν FS (θύαις F) θυίαις τατεύειν B nach Bethes gütiger Mitteilung.

Material irgend welche Folgerung zu ziehen, so ist es die, daß normalerweise die Aspiration im Anschluß an εύω auf das Verbalsystem beschränkt blieb, während der Machtbereich der Analogiewirkung das Substantiv στάτευσις nicht mehr berührte.

§ 4. Gilt das Gesetz vom Umspringen eines inlautenden -h- auf den Anlaut ausnahmslos oder ist es irgend welchen Beschränkungen lautphysiologischer Natur unterworfen? Daß es in praxi von der Wissenschaft nicht als allgemein gültig respektiert wird, lehren auf Schritt und Tritt Etymologien, die im Widerspruch damit aufgestellt oder festgehalten werden. Hier heißt es zunächst reine Bahn schaffen<sup>1</sup>).

Es läßt sich nicht leugnen, daß ein paar Wortdeutungen existieren, die schlagend genug sind, um Berücksichtigung zu verdienen, unser Gesetz aber insofern ignorieren, als die betreffenden Wörter anlautenden Lenis trotz einem die nächste Silbe anlautenden idg. s zwischen Vokalen zeigen, ohne daß man dafür irgend welchen äußeren Einfluß verantwortlich machen dürfte. Zu ihnen rechne ich

1. ἐὖc, ἡὖc mit dem Adverb εὖ und dem Präfix εὖ-. Von den für diese Sippe vorgetragenen, ziemlich zahlreichen Etymologien können heutzutage einige ganz beiseite bleiben; so die früher beliebte direkte Verknüpfung mit ai. vásu- 'gut', die auch noch bei Prellwitz Et. Wt. S. 106 zu lesen ist, wegen gänzlichen Mangels des anl. F- im Griech., und der Vergleich mit gall. avi- 'wohl' (Fick BB. 158), wozu Collitz KZ. 27, 185 f. eingesehen werden mag. Auch des letzteren Gelehrten Interpretation von ἡὖc als \*ējús zu ai. āyúh 'lebendig' (a. a. O. 187) kann nicht richtig sein, wie Zubatý KZ. 31, 54 dartut: ai. āyúh usw. haben idg. a-Vokalismus. Diskutabel bleiben somit noch zwei Aufstellungen: die Grundform \*eusús (zu got. iusiza 'besser'; so Fick Wb. 1⁴, 133, Johansson BB. 18, 29, für ἡὖc auch Prellwitz Et. Wtb. 106, Bartholomae IF. 5, 221), eine Vergleichung, durch die sich dann doch eine Brücke zu ai. vásu- hinüber schlagen

<sup>1)</sup> Ich lasse dabei einstweilen solche Wörter aus dem Spiel, in denen einmal F- im Anlaut gestanden hat, wie ἔαρ 'Frühling', ἰός 'Gift', die in einem späteren Kapitel zur Sprache kommen werden; ebenso das Verhältnis von ἄκων-ἐκών, bei dem das F- gleichfalls eine Rolle spielt. Um ganz säuberlich zu verfahren, spreche ich zunächst nur von den Fällen, wo das Vorspringen eines h-Lautes auf absoluten vokalischen Anlaut unterblieben ist.

ließe, nämlich vermittels einer idg. Basis \*euesu-. Andrerseits eine Erklärung aus \*esu-s, wozu ai. su-, air. su-, so- 'wohl', die in neuerer Zeit im Anschluß an Curtius namentlich von Zubatý a. a. O. vertreten worden ist. Ich glaube mich für die letztere entscheiden zu sollen: Gegen ein \*eůcúc habe ich vor allem einzuwenden, daß sich damit die epische Form nuc schlecht in Einklang bringen läßt, denn daß ihr n ein lautgesetzliches Produkt aus euc- sei, wie Bartholomae und Prellwitz anzunehmen scheinen, halte ich für schlechterdings unmöglich. Des ersteren Heranziehung von núc hilft nichts, weil ja hierin ohne weiteres eine Grundform mit Langdiphthong (\*ausōs) erblickt werden darf. Ferner bliebe das Verhältnis von hoc zu èoc unaufgeklärt. Da man sich nicht dazu entschließen wird, èuc und nuc morphologisch von einander zu trennen, die Form mit è aber nimmermehr aus der n-Form entsprungen sein kann, wie noch Collitz a. a. O. 187 annahm, so wurde schließlich nichts anderes übrig bleiben, als zunächst für nuc geradezu mit Fick (vgl. Ilias S. XI f.) cuúc in den Text zu setzen; das dürfte schon an und für sich nicht sonderlich empfehlenswert sein. Aus solchem \*eůúc müßte dann weiterhin èůc als jüngere Form lautgesetzlich entstanden sein. Man kann sich für den Lautwandel von antevokalischem ευς- zu ε- mit Recht auf Fälle wie ἀκοή aus \*ἀκουςά u. ähnl. berufen, worüber mir Solmsen IAnz. 6, 154 im allgemeinen zutreffend geurteilt zu haben scheint, der für den gänzlichen Schwund der Lautgruppe -uc- den nachfolgenden Akzent verantwortlich macht. Unverständlich bliebe dann aber wiederum, wie denn bei Homer ein \*εὐύς neben ἐΰς überhaupt noch bestehen konnte. Sicher wird man zugeben, daß beim Ausgehen von einer Grundform \*eùcúc die Verhältnisse nicht gerade einfach liegen. Erklärt man dagegen éüc aus \*esús, so bieten die Lautverhältnisse gar keine Schwierigkeiten (vom Mangel des Spiritus asper zunächst abgesehen). Der ferner damit gewonnene, schon von Zubatý a. a. O. genügend hervorgehobene Vorteil, daß auf diese Weise der Parallelismus gr. εὐ-: δυς = idg. \*su-: \*dusnicht durch etymologische Differenzierung des ersten und dritten Proportionsgliedes gestört wird, ist jedenfalls auch nicht zu unterschätzen, und man braucht bloß im Anschluß an die Ausführungen des genannten Gelehrten etwa anzunehmen, daß im Griechischen das Präfix \*ú- aus \*su- durch die vollere Ablautsform εὐ- verdrängt wurde, die in dem hier allein lebendig geDas Schwanken im Vokalismus zwischen höc, hö und éöc, ἐΰ (η bekanntlich normalerweise nur im Adjektivparadigma zu Hause; zu ἡύκομος u. dgl. Schulze QE. 33 ff.) wird verschieden aufgefaßt. Nach Schulze a. a. O. 37 soll es auf Deklinationsablaut zurückgehen, wobei man freilich eine sehr frühe Vermischung der einzelnen Vokalstufen anzunehmen hätte. Es wäre dann wohl in der ersten Silbe ē als normalstufiger Vokal und griech. e. als Vertreter von idg. a zu betrachten. Anders denkt über die Sache Brugmann Gr. Gramm, 2323 unter Preisgabe einer früheren unrichtigen Ansicht (Problem 52 ff.), der das n für ein aiolisches Kontraktionsprodukt, entstanden in den obliquen Kasus (\*noc aus \*ééoc usw.), halten möchte. Hiernach soll sich nüc für éüc usw. auch in den Nom. eingeschlichen haben, während andrerseits \*ĥoc durch den Nom. ἐΰc zu ἐĥoc umgestaltet wurde. Ich glaube kaum, daß diese Erklärung viele überzeugen wird, zumal ich zu zeigen hoffe, daß Brugmanns Hauptstütze, eben der G. èĥoc, anders und einfacher seine Erledigung findet. Mit dieser Form hat es eine eigentümliche Bewandtnis: sie steht im denkbar größten Widerspruch mit der sonstigen Flexion der adjektivischen u-Stämme und der u-Stämme bei Homer überhaupt; denn etwa einen den Formen wie πήχεως, ἄςτεως aus \*-noc entsprechenden Typ darin zu sehen, verbietet schon allein der Umstand, daßsolche Bildungen nicht ionisch sind. Die regelmäßige Form des G. sg. von ἐΰc bei Homer dürfte nach ἡδέος zu ἡδύς nur \*ἐέος lauten (vgl. dazu das korrekte ε von ἡέα ἀγαθά Hes.), und ich wage die Behauptung, daß enoc gar nichts anderes darstellt als eben diese Form, die, sagen wir kurz und schlecht 'metri causa' ihr n bekommen hat. Sieht man die Stellen durch, an denen έĥoc (bezw. έĥoc) überliefert ist, so ergibt sich, daß sie mit Ausnahme einer einzigen sämtlich das Wort am Ausgang des Hexameters zeigen, mit andern Worten, daß wir es, von èéoc ausgehend, mit cτίχοι μείουροι¹) zu tun hätten. In dem allein widerstrebenden Vers o 450:

παΐδα γὰρ ἀνδρὸς ἑῆος ἐνὶ μεγάροις ἀτιτάλλω wird es sich um freiere Verwendung durch einen jüngeren Rhapsoden handeln, der ausnahmsweise eine nur dem Versende

<sup>1)</sup> Ich behalte die alte, vielleicht nicht ganz korrekte Terminologieder Einfachheit halber bei.

zukommende Formel ins Versinnere übertrug (die Erzählung des Eumaios ist sicher ein sehr spätes Einschiebsel). Dabei ist zu beachten, daß έῆoc in unserem Verse vor der Hauptzäsur (κατὰ τρίτον τροχαῖον) steht, und man vergleiche damit die Beispiele, die Solmsen Untersuchungen z. griech. Laut- u. Versl. passim für diesen Gebrauch anführt; so ζ 20:

ή δ' ἀνέμου ώς πνοιή ἐπέςςυτο δέμνια κούρης (Solmsen S. 112, 114) und c 259:

ῶ γύναι, οὐ γὰρ ὀίω ἐυκνήμιδας ձχαιοὺς (Solmsen S. 60). Beide Belege harmonieren mit dem unsern in jeder Beziehung. Ich denke, sie stützen sich gegenseitig, und es ist z. B. nicht nötig, in c 259 der Lesung γάρ τ' für γὰρ (Solmsen a. a. O.) den Vorzug zu geben. Das η von ἐῆος (nicht \*ἐεῖος) ist dem analogischen Einfluß andrer Genitivformen auf -ηος (πόληος, βαςιλῆος usw.) zu verdanken. Gefestigt wird diese ganze 'metrische' Auffassung unsrer Form durch die schlagende Parallele, die sich in dem von Fick BB. 17, 197 und Schulze QE. 430 richtig beurteilten τεμένηος für -εος bei Alkaios fr. 152 darbietet (bei Cramer Anecd. Graec. Oxon. 1, 341 f.). Aus einer ähnlichen Quelle ist offenbar auch das an derselben Stelle angeführte ταχῆος zu ταχύς geflossen.

Darf man so in έῆoc ein Produkt metrischen Zwanges erblicken, so ist es sicherlich ungeeignet, zur Erklärung des η von ἡτc zu dienen. Schulze wird also doch eher Recht haben.

Auf alle Fälle darf als ausgemacht gelten, daß in ἡῦς, ἐὖς, εὖ, εὖ- eine Wortsippe vorliegt, die den Vorschlag eines -h- aus -s- im Anlaut der zweiten Wortsilbe nicht zeigt, und selbst wenn man für das lebendige Adjektivparadigma, dessen Gebrauch auf die Dichtersprache beschränkt ist, den Lenis als Eigentümlichkeit des epischen Dialekts rechtfertigen wollte, so versagt dies Erklärungsprinzip für das Adverbium εὖ und Präfix εὖ-absolut.

Über das ganz späte ἀνθ ευεργεσιης CIG. 4, 8606 ist kein Wort zu verlieren, auch habe ich nicht weiter auseinander zu setzen, warum ich über die Schreibung des epischen έῆος und έάων mit dem Asper zur Tagesordnung übergehe.

2. laívw aus \*lcávıw, \*lhávıw zu ai. išanyati 'regt an' (vgl. Osthoff MU. 4, 195). Die Gleichung, die viel Anerkennung gefunden hat, ist von Schulze QE. 381 mit der Begründung angezweifelt worden, daß nach Ausweis mehrerer homerischer

Stellen die ursprüngliche Bedeutung des griechischen Verbums 'erwärmen' gewesen zu sein scheine. Doch läßt sich die Sache auch so auffassen, daß iaivw in alter Zeit unter anderem auch 'erwärmen' heißen konnte. Wie ein Wort von der Bedeutung 'anregen, erregen' dieser Bedeutungsnüancierung fähig wurde, zeigt κ 359 (ἰαίνετο δ' ὕδωρ 'Das Wasser wurde erregt, begann zu wallen = wurde warm'). Wenn man auch aus den literarischen Belegen für jaivw zunächst den Eindruck gewinnen könnte, daß das Wort als ausschließliches Eigentum der poetischen Diktion (die varia lectio iaivwv für yeuwv bei Polyainos I 1 kommt nicht in Betracht) seinen Lenis aus dem epischen Dialekt bezogen habe, so wird dies widerlegt durch die alte Inschrift von Thera IG. 12<sup>3</sup>, 540: Κριμων πρατιστος κονιαλωι Σιμιαν (ανε<sup>1</sup>). wo wir nach dem archaïschen Schriftcharakter wohl sicher \*hiave erwarten müßten, wenn das Verbum den Asper zu recht besessen hätte. Daß der theraiische κίναιδος, als er seinen cancantanzenden Liebling verewigte, sich im Ausdruck seiner perversen Gefühle an die Sprache Homers angelehnt habe, wird niemand glauben wollen.

3. taouai und Sippe aus \*īsa-, \*īha-. Etymologisch verwandt ist ai. išáyati 'er fördert, erquickt' (Fick Wtb. 14, 7, Prellwitz Et. Wtb. 126; vgl. auch Bugge BB. 3, 116), allerdings nicht ganz identisch, vor allem wegen des langen i im Griechischen. Zu dessen Erklärung s. v. Rozwadowski IF. 4, 411; für die spätere Kurzmessung Schulze QE. 382 f. Auch hier erscheint also Lenis. Als Gegenargument darf man weder das κρινανθ ιητρων IG. 31, 779, 3 anführen, das einer metrischen, in sprachlicher Beziehung greulich gekünstelten Inschrift aus augusteïscher Zeit angehört, noch auch das HAΣΩN = 'lάcων auf einer Amphora bei Kretschmer Griech. Vaseninschr. 213, letzteres vor allem deswegen nicht, weil der Heroenname auf keinen Fall eine direkte Vereinigung mit dem Verbum ἰάομαι duldet: die verschiedene Quantität des i ('Ĭńcwv H 469 usw.) trennt die beiden Wörter einstweilen. [Das unregelmäßige hin Jácwy wird von Prellwitz BB. 20, 305 namentlich mit Rücksicht darauf, daß auf derselben Amphore Ερμας, Εκτωρ, Ηρακλη(c) ohne den ihnen zukommenden Asper erscheinen, vielleicht mit

<sup>1)</sup> ἵανε bei van Herwerden Lex. suppl. S. 380 Druckfehler. — Vgl. übrigens jetzt IG. 128, Suppl. 1413, wonach die bisherige Lesung nicht ganz so deutlich zu erkennen ist. Sie wird aber wohl doch richtig sein.

Recht als Barbarismus eines des Griechischen schlecht kundigen Schreibers erklärt. Vgl. übrigens auch etrusk. heiasun = 'lácwv neben eiasun, easun (Deecke BB. 2, 166, 186).]

Es stehen somit den gesicherten Beispielen für das Vorspringen des h (είρπον, εύω, ίερός, \*αύω) drei durchaus vollwertige Gegner in ἐτς, ἰαίνω, ἰάομαι gegenüber. Prüft man die beiden Kategorien auf eine lautphysiologische Besonderheit als treibenden Faktor für die Entstehung des Kontrastes, so kann einzig und allein der Sitz des Akzentes in Frage kommen: In ἐΰc, ἰαίνω und ἰάομαι folgt auf das untergegangene -h- der Hauptton unmittelbar, was bei den positiven Belegen nicht der Fall ist; είρπον, εύω und \*αύω zeigen den Akzent auf der Silbe vorher, in iepóc liegt er um eine Silbe weiter nach hinten. Ich glaube daher getrost aussprechen zu können, daß wir in diesem Moment den alleinigen Grund für die verschiedene Lautbehandlung zu erblicken haben. Phonetisch ist es ganz leicht verständlich, daß durch einen direkt folgenden Hauptakzent der Vortritt des Asper an den Anlaut verhindert wurde. Nur muß man sich entschließen, darin eine Wirkung des exspiratorischen Moments der griechischen Betonung zu sehen. Daß ein solches neben dem vorwiegend musikalischen Charakter niemals der griechischen Betonung ganz gefehlt hat, darüber ist man sich heutzutage wohl allgemein einig, und es sind bereits mehrere Lauterscheinungen — auch aus vorgeschichtlicher Zeit — auf Rechnung eines energischen Akzentes gesetzt worden 1). Ich erinnere nur an Wackernagels Beobachtung über den Wechsel von ρc und ρ mit Ersatzdehnung in Fällen wie κόρςη: κουρεύς usw. (KZ. 29, 127 ff.) und an Solmsens schon erwähnte Deutung des Gegensatzes von ἀκούω: ἀκοή. Dem Widerspruch zum Trotze, den beide Erklärungen mehrfach gefunden haben, halte ich sie doch für die einfachsten und rationellsten, und bin der Meinung, daß sich ihnen unsre Vermutung als weiterer Beleg für exspiratorische Akzentwirkung im Griechischen gut anreihen läßt. Über frühe Spuren energischer Akzentuation im Altattischen, die sich in Reduktion schwachtoniger Silben äußert, s. Kretschmer KZ. 30, 594. — Ich trage meine Anschauung um so zuversicht-

<sup>1)</sup> Abzusehen ist von den späteren Veränderungen, die die allmähliche stärkere Hervorhebung des exspiratorischen Elements seit den letzten Jahrhunderten v. Chr. zustande gebracht hat.

licher vor, als sich im weiteren Verlauf dieser Untersuchungen herausstellen wird, daß auch in einer ganzen Reihe etwas anders gearteter Fälle der unmittelbar folgende Akzent dem Vorspringen eines -h- auf den Anlaut im Wege gestanden hat, wobei sich weiter beobachten läßt, daß es sich für unser Gesetz nicht um den historischen, durch das Dreisilbengesetz geregelten Akzent, sondern noch um die ältere, 'freie' Betonungsweise handelt.

Ein paar Ausgleichungen, wie etwa, daß sich ἰατρόc (Betonung wie in ιερός) nach dem Verb ιάομαι gerichtet hat, sind so ohne weiteres klar, daß ihre bloße Erwähnung genügt.

Ist diese Beschränkung des Lautgesetzes durch den Akzentsitz richtig, so muß, wie ich eingangs erwähnte, einer der scheinbar wichtigsten Belege für ein an den Anlaut getretenes -h-, nämlich att. ewc 'Morgenröte', in Wegfall kommen: denn daß hier einmal der Hauptton auf der letzten Silbe gelegen hat, steht zweifellos fest: er ist z. B. im ionischen nuc unverändert erhalten geblieben (ai. ušás, idg. \*āusós). Die Paroxytonierung in att. Ewc muß sekundär sein, und höchstens über das Alter des Tonwechsels könnte man streiten (vgl. darüber Solmsen Untersuchungen 87 f., Hirt. IF. 16, 78 ff.). — Von rechtswegen kommt dem Wort demnach der Lenis zu. Aus dem ion.-epischen nuc freilich läßt sich für diesen keine Stütze gewinnen, da die Psilose in diesem Dialekte allgemein ist, und die nicht-psilotischen Gruppen des Ionischen geben kein einwandsfreies Beispiel: EO4 steht zwar auf einer chalkidischen Amphora bei Kretschmer Griech. Vaseninschr. S. 65 f. Nr. 7, bringt aber keine Entscheidung, da sich auf diesen Sprachdenkmälern auch sonst Beispiele für weggelassenes h- finden, wie gleich unter Nr. 9 bei Kretschmer EPAKLE4 (gegenüber z. B. 3M3N3B Nr. 8). Man könnte also schließlich ήώς lesen wollen. — Der positive Beweis für den Lenis jenseits der Grenzen Attikas wird jedoch durch einen Beleg aus dem Nordwestgriechischen erbracht: Eine Inschrift aus Hyampolis (Phokis) IG. 91, 87 bietet in Zeile 25, 27, 33, 36, 39, 56, 61, 67, 72, 77 mor'aw gegenüber z. B. ποθ'εςπερας (vgl. Z. 35, 51 usw.). Hat somit das Phokische den Lenis, so fallen damit sofort Dragumis' Kombinationen zur Labyaden-Inschrift C 38/39, der BCH. 19, 298 heute κα hαοι γαι αποτθεθηι lesen möchte (nach ihm auch Baunack in GDI. 2561). Man mag an (c) you festhalten (Bechtel BB. 22, 281) oder nach Keils kühnerer Vermutung (Hermes 31, 517), die den Beifall Reinachs (Revue d. ét. grecques 10, 88) gefunden hat, annehmen, daß durch ein Versehen des Steinmetzen etwas wie θήκα ausgefallen ist. — hαοι ist auf alle Fälle nicht phokisch¹).

Was nach unseren Voraussetzungen zu erwarten war, ist durch den tatsächlichen Befund bekräftigt: Der für urgriech. \*aů(c)wc theoretisch geforderte Lenis ist auf dem einzigen sicheren Beleg außerhalb des Attischen wirklich dargeboten, und die Benennung der Morgenröte im Griech, tritt damit in die Reihe der direkten Beweisstücke für das Unterbleiben des h-Vorschlags bei nachfolgendem Akzent ein. Woher aber der durch Inschriften (z. B. HEIO4 bei Kretschmer Griech. Vaseninschr. 136) und Grammatikerzeugnisse<sup>2</sup>) fest beglaubigte Asper in att. Ewc. der nunmehr unbedingt als einzeldialektische Entwicklung aufgefaßt werden muß? Auf den lautgesetzlichen h-Vorschlag kann er trotz der attischen Anfangsbetonung des Wortes nicht mehr zurückgeführt werden, denn ersterer fällt, wie ich nachher ausführlich beweisen werde, in urgriechische Zeiten. Es bietet sich aber für att. Ewc eine andere einfache Erklärung: der Asper beruht auf Lautübertragung vom Oppositum έςπέρα aus. Ein solcher Prozeß ist gerade für das Attische um so leichter begreiflich, als in diesem Dialekt auch der ε-Vokalismus der ersten Silbe in beiden Wörtern übereinstimmt.

Zu \*αὐcώc gehört eventuell auch ἦρι 'frühe' aus \*αὐcéρι (Brugmann Curtius' Stud. 9, 392 u. a.). Das Wort paßt zwar hinsichtlich des Lenis und des Akzentes zu der eben gefundenen Regel, ist aber als Beweismittel unbrauchbar, weil es speziell dichterisch ist, die Psilose also hierin ihren Grund haben könnte ³).

Aus derselben Ursache kommt ίστης nicht in Betracht, das des öfteren als \*ἰςότας gefaßt und zu Wz. is 'streben' gestellt wird (vgl. Prellwitz Et. Wtb. 130; G. Meyer Gr. Gramm. 229). Inkonsequent ist Fick Wtb. 14, 176 gegenüber 124, wo Γιότης mit Wz. uei 'streben' vereinigt wird. So steht denn auch Γιότατι in Ficks Homertext. Ob F. das Digamina außer durch seine

<sup>1)</sup> Zu dem BCH. 27, 271, Z. 9 gemutmaßten argivischen  $\pi o \tau' \, \alpha(F) \omega$  vgl. die Bemerkung S. 272, Anm.

<sup>2</sup>) Herodian 1, 543, 18; 2, 95, 29 L: τὸ ἔως δαςύνεται, τὸ δὲ ἡψς ψιλοῦται.

<sup>3)</sup> Andere leiten ἡρι übrigens aus einer Grundform \*ἀμέρι her; s. Johansson BB. 18, 4.

letztgenannte Etymologie auch sonst begründen kann, habe ich nicht ermittelt. Die literarischen Belege geben keine Auskunft<sup>1</sup>). Doch darf man vielleicht den boiotischen Eigennamen θειοΓιοτο(c) IG. 7, 3511 hierherstellen und sein Digamma zur Deutung von ίότης verwerten. Für uns muß das Wort hier ganz aus dem Spiel bleiben.

§ 5. Die eben behandelte Ausnahme beim Auftreten des h-Vorschlags ist die einzige durch lautphysiologische Ursachen hervorgerufene. (Die Wirkung des Hauchdissimilationsgesetzes in είχον aus \*ἔhεχον, \*ἔceχον bedarf keiner Erörterung.) Der Vollständigkeit halber erwähne ich nur noch, daß ein -haus -c- nicht an den Wortanlaut treten kann, wenn es nicht die zweite, sondern die dritte Silbe beginnt. Beweis dafür ist z. B. oĭouai aus \*ofic-ouai (oder \*ofic-iouai? Vgl. Schulze QE. 354 f., Solmsen Untersuchungen 62 f.).

Was sonst widerstrebt, ist anders zu deuten: Bei einigen Beispielen, die anlautenden Lenis an Stelle des nach der Regel zu erwartenden Asper zeigen, liegen ohne Zweifel Dialektformen mit ψίλωτις vor. Das gilt vor allem für ἔαρ (ἦαρ, εἶαρ) 'Blut' aus \*ēsar (vgl. J. Schmidt Pluralbildungen 173, Schulze QE. 165 f.) zu ai. asrj- 'Blut', lat. aser (vgl. zu dieser Form Verf. Handb. d. lat. Laut- u. Formenl. 2111). Das Attische z. B. müßte hier eine Form mit anlautendem Spiritus asper bieten. Der Lenis der Überlieferung - deren Richtigkeit hier wie überall da, wo Beispiele mit cυναλοιφή fehlen, vorausgesetzt — erklärt sich daraus, daß das Wort in der Literatur der Dichtersprache angehört, also zunächst ausschließliches Eigentum des Epos gewesen sein kann, und außerdem in Schol. II. T 87 als kyprisch bezeichnet wird. Im epischen Dialekt wie im Kyprischen herrscht die ψίλωςις.

Weniger wichtig als čap sind einige dichterische Wörter, deren Etymologie nicht allzu sicher steht. So alavnc 'schmerzlich, finster', nach Froehde BB. 7, 325, 14, 99 = \*αἰςανής zu lat. aerumna, lit. aisùs 'bitter, traurig'. Doch verbindet Wackernagel Verm. Beitr. 7 sehr ansprechend damit lat. saevos (\*cαιF-ανής 'von grausem Antlitz'). — Ob dop 'Schwert' aus \*nsor entstanden und

<sup>1)</sup> Kühn ist es sicherlich, wenn van Herwerden ein Fιοτατι ohne weiteres in ein Lexikon aufnimmt, das nach ihm bei Alkman fr. 13 stehen soll. Erstens muß es nicht Alkman heißen, sondern Alkaios, und zweitens ist ιοτητι überliefert.

mit lat. ensis, ai. asl-ħ 'Schwert' zu verknüpfen ist (vgl. Pedersen KZ. 32, 248), muß dahingestellt bleiben (dagegen Schulze QE. 207; bei Prellwitz Et. Wtb. 26 wird ἄορ als 'Hangendes' gedeutet und von ἀείρω hergeleitet). ἤτα wird in der Bedeutung 'Speise' bei Prellwitz a. a. O. 112 mit lat. ōs, als 'Spreu' ebendort zweifelnd mit ai. āsa-s 'Asche, Staub' zusammengestellt. BB. 23, 72 bringt derselbe Gelehrte ἤτα 'Spreu' mit lat. āreo, āridus aus ās-, Thumb KZ. 36, 179 f. das Wort mit ai. Wz. as 'schleudern' zusammen; alles Kombinationen, die einer sicheren Grundlage entbehren. Noch schlimmer steht es mit der Etymologie des homer. ἤτε (Φοῖβε) als 'Bogenschütz' zu ai. āsa- 'Bogen' (Froehde BB. 3, 4 ff.), da wir nicht einmal in der Lage sind, die Bedeutung des griech. Wortes genauer zu ermitteln.

Über ein paar andere Etymologien, die nicht speziell dichterische Wörter betreffen, glaube ich ebenfalls kurz hinweggehen zu können, so über ὀ ατός zu Wz. as 'schleudern', lat. arista 'Halm' (Fick KZ. 20, 176), ἡ ῦ ων aus \*ἀ cι- zu lat. ōs (Prellwitz Et. Wtb. 113) und ἴαμβος aus \*ίc- zu ἰαίνω usw. (Prellwitz a. a. O. 126, Froehde BB. 21, 195; wer durchaus in ἴαμβος einen 'Kraftschritt' erkennen will, mag \*Fu-αμβος zu Fíc 'Kraft' als Grundform ansetzen).

Einer eingehenden kritischen Besprechung scheinen mir dagegen noch folgende Aufstellungen zu bedürfen:

1. αὐτός. Die Entstehung dieses Pronomens aus \*αςυ-τός zu ai. asu- 'ψυχή' usw. mit adverbiellem -τός, also eigentlich 'von sich aus', ist von Wackernagel (KZ. 33, 17 f.) und Flensburg ('Über Ursprung und Bildung des Pronomens αὐτός' Lund 1893) selbständig behauptet worden und hat mehrfach Anklang gefunden, so bei Dyroff IAnz. 6, 55 f., Brugmann Gr. Gramm. 3 244, obgleich dieser sonst den h-Vorschlag anerkennt. Ich muß gestehen, daß mir die Etymologie niemals besonders einleuchtend erschienen ist, und ich halte G. Meyers Zweifel (Gr. Gramm.3 524) für wohl berechtigt; auch kann ich die alte Verbindung mit αὐ, αὐτε usw. nicht so unbedingt verwerfen, wie dies z. B. Wackernagel KZ. 24, 603 f. tut. Sie ist auch bei Prellwitz Et. Wtb. 40, 39 beibehalten und neuerdings von Hirt Handb. 307 ff. wieder vermutungsweise aufgenommen worden, der bereits mit Recht auf das Fehlen des Spiritus asper als Argument gegen die Wackernagel-Flensburgsche Erklärung hingewiesen hat. Aspirierte Formen aus der κοινή wie υφ αυτον Pergamon 13, 21, 22, 23, 56, 58, υφ αυτους ibid. 20, μεθ αυτου 47, υφ αυτου Magnesia 113, 15, εφ αυτο Le Bas 3, 25, αφ αυτων IG. 12, 2, 409 dürfen nicht herangezogen werden. Sie zeigen nur, daß der Unterschied zwischen der Form des Identitätspronomens αὐτόc und der des Reflexivums αύτοῦ usw. sich bisweilen verwischte (vgl. den umgekehrten Fall mit Lenis im Reflexivpronomen: υπ αυτου Pergamon 223, 5). Es liegt hier also, wie auch aus dem späten Auftreten der Beispiele zu schließen, eine junge Neuerung, nicht etwa Bewahrung von altem Sprachgut vor. - Der einzige Stein des Anstoßes ist für Hirt das dorische auc, inschriftlich belegt nur in der bekannten Zusammenrückung αὐςαυτοῦ neben αὐτοςαυτού usw. Die Auffassung dieses αὐc als einer besonderen Bildung (so Wackernagel KZ. 33, 13, Brugmann Gr. Gramm. 3 244) besteht aber doch wohl zu unrecht. Ich für mein Teil sehe nicht ein, warum nicht das gerade in der Zusammenrückung auftretende αὐς- ein lautgesetzliches Kürzungsprodukt von αὐτός darstellen soll. Man kann seine kürzere Lautgestalt mit G. Meyer Gr. Gramm, 525 und J. Schmidt KZ, 38, 47 der proklitischen Stellung des Pronomens in den Formeln αὐτος αὐτοῦ usw. zuschreiben. Wer Schmidts Theorie nicht glauben will - für mich ist sie evident richtig - darf in unserm Spezialfall annehmen, und das ist vielleicht überhaupt das einfachste, daß weiter nichts als Haplologie im Spiele gewesen ist, die in der Verbindung αὐτος αυτόν das erste -το- ausfallen ließ. Hesvchs αὐς αὐτός Κρήτες καὶ Λάκωνες ist offenbar aus eben dieser Zusammenrückung abstrahiert.

2. oùc 'Ohr' wird gewöhnlich aus \*oùcoc gedeutet und unmittelbar mit abg. ucho 'Ohr' verglichen (Prellwitz Et. Wtb. 234, Brugmann Gr. Gramm.<sup>3</sup> 50, Hirt Handb. 276 1). Das würde zwar mit Solmsens Gesetz über die Behandlung der Lautfolge Vokal +u+s im Widerspruch stehen, insofern als bei vorhergehendem Akzent \*ovoc, nicht \*ooc, ovc das Endergebnis sein sollte; doch kann man der Schwierigkeit dadurch aus dem Wege gehen, daß man den beiden umgebenden o-Lauten die Kraft zuschreibt, den Schwund des v bewirkt zu haben, wobei an den frühzeitigen Verlust eines anlautenden F- vor o-Vokalismus erinnert werden darf (ἀκούω ist selbstverständlich kein Gegenbeispiel, da hier die konservierende Kraft anderer Formen des Paradigmas für die Rettung des -v- in Frage kommt). Unaufgeklärt aber müßte es bleiben, warum ein \*oucoc, \*ouhoc nicht zu \*ouoc oder \*ouc

hätte werden sollen. Den Widerspruch einer solchen Grundform mit dem Gesetz über den h-Vorschlag sah schon Kretschmer KZ. 31, 421 Anm. und suchte ihn durch Hinweis auf Wackernagel KZ. 29, 141 zu beseitigen, der von einem urgriechischen \*öFoc ausgeht. Leider fehlt diesem \*öFoc aber jeder Anhalt innerhalb der übrigen idg. Einzelsprachen. Ich möchte daher einen andern Weg zur Erklärung der Sonderstellung von ouc einschlagen: Man erblickt meist darin, daß att. oùc sicher unechten Diphthongen hat (Wackernagel a. a. O. 140), einen Beweis dafür, daß auch dor. &c ein Kontraktionsprodukt darstellen müsse. Das wird denn doch einigermaßen zweifelhaft dadurch, daß die Form wc sich auch außerhalb des Dorischen findet, nämlich in Oropos (IG. 7, 3498, 19) und in Delos (BCH. 2, 322, 7). Freilich sind beide Inschriften in der κοινή verfaßt (die erste mag etwa um 200 v. Chr. entstanden sein, die zweite sicher vor 167) und somit relativ junge Zeugen für die Form &c. Es müßte aber immerhin ein merkwürdiger Zufall sein, daß gerade beide Belege auf ursprünglich ionischem Sprachgebiet sich finden; wir haben, glaube ich, das Recht, mit G. Meyer Gr. Gramm.<sup>3</sup> 434 wc als eine echt ionische Form zu betrachten. Nun liegt auf der Hand, daß eine solche nicht aus \*ooc kontrahiert sein kann, und weiterhin ist es doch wohl das rationellste, sie mit dor. ŵc zu vereinigen. Das kann ganz ungezwungen geschehen: Die älteste Stammform des Wortes für 'Ohr' war idg. \*ous-, und gerade das Griechische hat noch eine Reihe Formen bewahrt, die die Länge des ō zeigen (Schulze QE. 381). Dazu konnte der N. sg. nur \*ōus bezw., mit Schwund des u in idg. Urzeit, \*ōs lauten, und diese Form erkenne ich in ion.-dor. de wieder. Es standen also im Griechischen einst nebeneinander ein  $*\bar{o}s = \text{ion.-}$ dor. wc, und ein \*oucoc = att. ouc, dessen dorisches Korrelat wc mit dem alten N. sg. \*ōs eventuell lautlich zusammengefallen ist. Dieser aber hat niemals etwas anderes als den Lenis im Anlaut besessen und denselben auf die übrigen Formen des Paradigmas und Stammes übertragen.

Ich bevorzuge nun diese Erklärung nicht nur, weil dadurch der Lenis von out usw. befriedigend gedeutet wird, sondern auch, weil ich glaube, daß wir mit Hülfe der besprochenen Formen endlich in der Lage sind, dem merkwürdigen N. sg.  $\pi$  out seine richtige Stellung zuzuweisen. Gegen Solmsens Annahme (KZ. 29, 3581), ein ursprüngliches  $\pi$  die habe unter dem Drucke

der obliquen Kasus mit o (geschlossener Kürze) sein offenes σ durch die geschlossene Länge σ, d. i. ov, ersetzt, muß darauf aufmerksam gemacht werden, daß sonst im griechischen Paradigma der Gegensatz von w im N. sg., o in den Kasus obliqui ganz normal festgehalten worden ist. Auch Bloomfields Deutung (Am. Journ. of Phil. 12, 2f.: πούς nach ὀδούς) ist wenig ansprechend, weil vor allem das sonstige Paradigma der beiden Wörter zu sehr auseinandergeht. Noch unwahrscheinlicher ist Brugmanns Versuch (Ber. d. kgl. sächs. Ges. d. Wissensch. 1897, 188 ff.): πός soll die älteste griechische Form sein, aus der sich πούς entwickelte infolge einer Vorstellung, "daß dem sigmatischen Nominativ der athematischen Deklination, wenn dem -c unmittelbar ein Vokal vorausging, langer Vokal zukomme". Dabei soll dann eventuell noch mitgewirkt haben, daß einmal im Griechischen die Satzdoppelformen δούς: \*δός usw. nebeneinander standen, wonach leicht zu πός ein πούς geschaffen werden konnte. Leider ist aber von diesen Nebenformen \*bóc usw. keine Spur erhalten, sodaß es im Dunkeln bleiben muß, ob diese gewiß an und für sich theoretisch konstruierbaren Gebilde jemals auf griechischem Boden wirklich lebendig gewesen sind. Aber auch wenn man auf deren Beihilfe verzichtet, wird der von Brugmann eingeschlagene Weg nicht gangbar: Das mißlichste daran ist meines Erachtens die Voraussetzung, daß in πόc die älteste Gestalt des griech. N. Sg. vorliege: Daß dieser Kasus in der Ursprache einmal Dehnstufe besessen hat, ist ganz sicher (ai. pād, lat. pēs, germ. fot-), und wenn nun als dorische Form πως überliefert ist, so haben wir doch allen Grund, hierin die alte idg. Gestalt wiederzuerkennen und die mit der urindogermanischen Bildung nicht übereinstimmenden πός und πούς als einzelsprachliche Neuschöpfungen zu betrachten; man versteht nicht recht, warum Brugmann eine Identifizierung von dor. πως mit idg. \*pōd-s für 'sehr unsicher' hält. Gelingt es, πός und πούς der griechischen Sonderentwicklung zuzuweisen, so könnte ich die Gleichung geradezu für die denkbar sicherste erklären. Nun braucht für πόc nicht erst des weiteren auseinandergesetzt zu werden, daß es seinen Vokalismus von den Casus obliqui aus bezogen haben kann, und vom ion.-att.  $\pi$ oúc (=  $\pi$ ōc) denke ich, daß es neben πώc aufgekommen ist nach dem Muster der von jeher nebeneinander liegenden  $o\vec{v}c (= \bar{o}c)$  und  $\vec{w}c$ .

3. Bei unseren Etymologen findet sich vielfach ein Substantiv wa 'Rand', das mit lat. ora zusammengestellt und demnach aus \*ōsā hergeleitet wird (vgl. Fick Wtb. 14, 373, Prellwitz Et. Wt. 368, Kretschmer KZ. 31, 452; 38, 128). Das würde ja an sich, vom überlieferten Lenis abgesehen, recht hübsch stimmen, doch fürchte ich, daß man hier mit allzukühnem Schnitt dies wa von dem bekannten wa 'Schaffell' getrennt hat. Kretschmer lehrt KZ. 38, 1281: "In den lexicis wird dieses ωσ ohne ι subscriptum vielfach mit wa 'schaffell' aus \*ωFιa zu öFιc zusammengeworfen". Es läßt sich aber wohl wahrscheinlich machen, daß dies 'Zusammenwerfen' ganz berechtigt und wa 'Rand' mit wa 'Schaffell' tatsächlich identisch ist. Was zunächst das i subscriptum anlangt, so schwankt die Überlieferung bei unserm Wort sehr stark; jedenfalls aber sind Belege vorhanden, wo auch in der Bedeutung 'Saum' das ι steht (vgl. noch ψίαι ἄκραι, ἔςχατα, μηλωταί, λέγναι Hes.). Daß die Grammatiker das ι für wa 'Saum' geradezu vorschrieben, geht unzweifelhaft hervor aus Stellen wie Herodian. 2, 557 L.1); vgl. auch 2, 609 und Eustath. 844. Aus der auf uns überkommenen Schreibung läßt sich für eine Trennung von wa 'Rand' und wa 'Schaffell' keine Berechtigung entnehmen. Der einzige Grund könnte vielmehr nur in der Bedeutung liegen, und auch hier ist eine Scheidung unnötig. ὤα hat zunächst natürlich bloß 'Schaffell' bedeutet, dann auch 'Schurz' u. dgl. (Hermippos bei Eustath. 1828). Ebendort aber wird auch berichtet, woher die Bedeutung 'Saum des Kleides' kommt: "οί γὰρ παλαιοί καὶ ταύταις (sc. ὀαῖς) ὀϊὸς δέρμα προςέρραπτον, ίνα ήκιςτα τρίβοιντο τὰ κάτω τῶν ἱματίων". Die Richtigkeit dieser Angabe zu bezweifeln, liegt gar kein Grund vor, und die Bedeutung 'Rand' wird nun verständlich: zunächst 'unterer Rand des Kleides' ("τὸ λῶμα τοῦ ἐνδύματος περὶ τὴν πέζαν" Suid.), dann auch der Halsausschnitt (glossiert mit περιστόμιον bei Hesych). Daraus konnte weiter eine übertragene Bedeutung 'Rand im allgemeinen' sehr wohl hervorgehen; ich brauche nur an den gleichen Prozeß bei unserm deutschen Saum zu erinnern, das ursprünglich ja nichts anderes als 'Genähtes' bedeutet (Wz. sū), in Fällen wie 'Saum des Waldes' aber seine Bedeutungssphäre erweitert hat. Es ist also nicht wunderbar.

<sup>1)</sup> δα ἀπό του οἴα γέγονεν, ἐξ οῦ καὶ τὸ διὰ τῆς  $\overline{\psi}$  διφθόγγου  $\psi$ α. δηλοί δὲ δημον ἀττικόν καὶ του χιτώνος τὸ ἄκρον.

wenn wir griech, ὤα, ὤα dann mit ἄκραι, ἔςχατα u. dgl. erklärt finden. — Die literarischen Belege für diese weitere Bedeutung scheinen nicht allzu reichlich zu sein. Sicherlich kommt die bei Passow Handwörterb. s. v. herangezogene Moschosstelle (Eur. 123) in Wegfall, wo angeblich ὤην άλός stehen soll. Einmal ergibt der Zusammenhang deutlich, daß un auch hier als 'Gewandsaum' zu nehmen wäre, und zweitens ist (ὄφρα μή) ὧην bloße Konjektur Dorats; die beste Handschrift (F) gibt

δφρα κε μη μίν

δεύοι ἐφελκόμενον πολιής άλὸς ἄςπετον ὕδωρ.

Vgl. jedoch für wa als 'Rand' in übertragenem Sinne Longos 1, 4 (Attribut τοῦ ἄντρου). Hier ὤα etwa = περιςτόμιον.

§ 6. Nach dieser kritischen Sichtung des Materials bleibt noch die Frage zu lösen, wie alt der h-Vorschlag eigentlich ist. Die Ansichten hierüber sind merkwürdig geteilt: Während Kretschmer KZ. 31, 421 Anm. den Wandel für 'einige Dialekte' anerkennt, Meister Gr. Dial. 2, 461 von 'urgriechischer Psilosis' bei iepóc redet, behauptet Hirt Handb. 155, daß der Vortritt des h 'im Attischen' erfolge, Hoffmann Gr. Dial. 1, 198 dagegen hält den Spir. asper von iepóc für urgriechisch. — Die Entscheidung über das Alter des Gesetzes kann nur die Betrachtung eines Wortes bringen, das in den Dialekten oft genug vorkommt, um ausreichendes Material zu liefern. Das ist eben icoóc. Überblickt man nun die Belege, wie sie bei Thumb Untersuchungen über den Spir. asper 98, Kretschmer a. a. O., G. Meyer Gr. Gramm. 326, Kühner-Blaß 109 zusammengestellt sind, so möchte man über das unentwirrbare Chaos, das in den Mundarten bezüglich des Spiritus von icoóc zu herrschen scheint, schier verzweifeln. Eine genauere Prüfung des Materials wird jedoch auch in diesem Punkte, wie ich hoffe, zu einem glatten Resultat führen. Ich bespreche also zunächst den Tatbestand in den einzelnen Dialekten.

#### I. Der Asper ist sicher bezeugt:

A. Attisch: Vollständigkeit der Belege ist überflüssig; es genügt, auf ein paar inschriftliche Beispiele mit h- zu verweisen: IG. 1, 1 1, A 29: hιεροποιο(ιcιν), hιεροι C 32, 1 1, 3 hιερει . . ., 1 1, 5: hιεροποιός usw.

#### B. Ionisch:

- 1. Siphnos: hispov Bechtel ion. Inschr.  $88 = IG. 12^5, 483$ .
- 2. Thasos zweifelhaft. IHPON faßt Bechtel (Nr. 70) vielleicht mit Recht als für hipov verschrieben.

#### C. Dorisch:

- 1. Lakonika und Kolonien.
  - a) Sparta: vgl. hiape(uc) GDI. 4423, ferner 4426: hiapewv, hia(p)eu(c).
  - b) Thera: Kein Beispiel aus guter Zeit; nichts gegen den Asper beweisen ιαρον IG. 12³, 374 (4. Jahrh.) oder επι ιερεως 338 und 325, 9 (ganz spät). Über das angebliche alte 'lαρων s. unten II A 1.
  - c) Auch die Tochterstadt Kyrene hat keine alten Belege.
     αφιερωςαντος GDI. 4849 stammt aus der Kaiserzeit.
  - d) Dagegen bietet Herakleia, Tafel I, 13 (GDI. 4629) hιαρως usw.
- 2. Messenien.
  - a) Messene: εφ ιερεος GDI. 4644.
  - b) Gerenia: hiapoc zweimal GDI. 4668.
- 3. Selinus (zu Megara): hiapov GDI. 3045 A.
- 4. Korinthische Kolonien.
  - a) Korkyra: hιαρος GDI. 3192 (bei Brugmann Grundr. 2, 170 ist versehentlich ἰαρός als korkyraiische Form gegeben).
  - b) Syrakus: hιαρων GDI. 3228 auf dem Helme des Hieron.
- 5. Kreta: εφ ιαρεος GDI. 5145.
- 5a. Auf den sprachlich unzuverlässigen kretisch-teïschen Beschlüssen öfters Formen von καθιερωτις und ähnliches (καθιαρωτιν GDI. 5168, καθιερωτιν 5169 usw.).

#### D. Nordwestgriechisch:

- 1. Phokis.
  - a) Delphi: hιαρη(ι)ον, hιαρηια GDI. 2561 D 12, 15 (Labyaden-Inschrift).
  - b) Elatea: π]οθι(ε)ρον und ποθιζί>ερον GDI. 1532 c.
  - c) Stiris: ποθιερον, z. B. GDI. 1548, a.e.
- 2. Ithaka: hiapoc GDI. 1670.

#### E. Achaiisch:

- 1. Kroton: hiapov GDI, 1640.
- hιαρος GDI. 1653, wohl auch achaiisch, von Hoffmann z. d. St. Sybaris zugewiesen.

#### F. Bojotisch:

 Tanagra: hιαριδα(ο) GDI. 873, hιαρων 911, hιαρον BCH. 20, 242.

- 2. Akraiphia (?): hiapov GDI. 569.
- 3. Orchomenos: hia(p)wvdac GDI. 472; sehr zweifelhaft nach IG. 7, 3249.

#### G. Arkadisch:

- 1. Tegea: hιερην, hιερομναμονα usw. bei Hoffmann Gr. Dial. 1, 29 1, 3. εφ ιερει(ας) GDI. 1247.
- 2. Lusoi: hieog Österr. Jahresh. 1901. S. 83.
- 3. Unsicherer Herkunft: hispov GDI. 1257.

#### H. Pamphylisch: Sillyon huggoig usw. GDI. 1267.

#### II. Formen mit Lenis:

Unberücksichtigt lasse ich hier begreiflicherweise alle diejenigen Dialekte, die allgemeine ψίλωςις haben und also für Ursprünglichkeit oder Nicht-Ursprünglichkeit des rauhen Hauchlautes in iepóc nichts entscheiden können, so das kleinasiatische Ionisch, das Lesbisch-Aiolische, das Eleïsche und das Kyprische, das ja überhaupt seiner besonders gearteten Überlieferung wegen ganz aus dem Spiel bleiben muß. Zu besprechen bleibt noch folgendes:

#### A. Dorisch 1):

- 1. Thera: Auf einer alten Felseninschrift (Roehl IGA. 438) las man 'lapwv. Damit würde sich das Theraiische in direkten Gegensatz zum Dialekt seiner Mutterstadt Sparta stellen (vgl. oben IC, 1a). Das ist schon an und für sich verdächtig; der scheinbare Widerspruch ist ganz beseitigt durch die neue Lesung der Inschrift in IG. 123, 764, die deutlich Bapwy, nicht 'lapwy zeigt.
- 2. Argolis und Kolonien.
  - a) Heraeum Arg.: ιαρομναμονές auf der h-Inschrift<sup>2</sup>) IG. 4, 517.
  - b) Epidauros (Asclepieum): ιαρομναμονές auf der

<sup>1)</sup> Die Inschrift IG. 12<sup>5</sup>, 256 hoρoc το ιερο (Paros) kann die Psilose von ἱερόc nicht etwa auch fürs Insel-Ionische bezeugen, da sie möglicherweise attisch ist und ihr ιερο dann einfach graphische Vernachlässigung des Asper darstellt.

<sup>2)</sup> Der Kürze halber nenne ich Inschriften, auf denen der Laut h durch seinen besonderen Buchstaben dargestellt wird, 'h-Inschriften'; entsprechend rede ich von 'F-Inschriften'. - IG. 4, 493 (Mykenai) steht ιαρομναμονας. Die Inschrift bietet zufälligerweise sonst kein h, doch wäre dies nach dem archaïschen Charakter der Buchstaben zu erwarten, wenn wirklich tapo- gesprochen worden wäre.

h-Inschrift IG. 4, 914 (10, 27). επ ιαρεος öfters IG. 4, 1485.

Anm. cυνκαθιερως GDI. 3596 auf dem von Epidauros aus besiedelten Kalymna ist kein Gegenbeispiel, da die Inschrift der Kaiserzeit angehört.

- c) Kleonai: Wahrscheinlich .... π'ιαρο IG. 4, 1607. In Amer. Journ. of Arch. 7 (2) S. 152 wird [h]ιαρο gelesen, doch kann, wie die Reproduktion zeigt, der Rest des ersten Buchstabens ebensogut auf π wie auf h weisen.
- d) Aigina: ιαρεος auf einer h-Inschrift IG. 4, 1580.
- e) Rhodos (von der Argolis aus kolonisiert). Die Psilose von ιερος im rhodischen Dialekt ist bekannt. So häufig επ ιερεως auf Vasen usw. (εφ ιερεως CIG. 3, S. XII Nr. 422 ist κοινή-Form). [Hierher auch επ ιερεως auf exportierten rhodischen Vasen, so auf den sizilischen Stücken IG. 14, 2393 221, 410, 492 usw.]
- f) Telos (Rhodos geographisch benachbart und mit diesem in politischen Beziehungen): επ ιερ(ευς) GDI. 3486, 4.
- 3. Angeblich megarisch επ ιαρευς GDI. 3025. Auch hier würde sich ein Widerspruch ergeben mit dem hiapov der megarischen Kolonie Selinus (oben I C, 3). Erwägt man, daß die Inschrift in Epidauros ans Tageslicht gekommen ist und einen zwar von Megarern gefällten, aber für die Epidaurier bestimmten Schiedsspruch enthält, so löst sich das Rätsel sofort: επ ιαρευς ist natürlich epidaurisch; denn es ist doch wohl nicht so ganz unwahrscheinlich, daß eine in Epidauros eingemeißelte und aufgestellte Inschrift die Formel des ιερεύς ἐπώνυμος in der dort üblichen Gestalt bekam. Das Beispiel ist also unter 2 b zu stellen, wohin es seiner Lautierung nach vorzüglich paßt. Zu -ευ- für -εο- im G. sg. vgl. Σωκρατευς GDI. 3342, 1.

#### B. Nordwestgriechisch:

Akarnanisch επ ιεραπολου GDI. 1380 α und c. Schon Boeckh CIG. 2, 1793 erklärt dies für "vitiosum, neque ex dialecti ratione, quod aliquis putaverit, excusandum"; ganz mit Recht: Alle anderen Beispiele aus dem Nordwestgriechischen haben deutlich die aspirierte Form; vgl. oben ID. Zieht man dazu die Inschrift GDI. 1379 heran, die mit επι ιεραπολου beginnt, so ist wohl kaum zweifelhaft, wie die Schwierigkeit sich

aufhebt: Auch in den oben zitierten zwei Beispielen haben wir nach Boissonade επι ιεραπολου zu schreiben und das Fehlen des einen I dem Versehen des Steinmetzen aufs Konto zu setzen. C. Arkadisch:

Klar ist, daß die Namensform Πλητιέρος GDI. 1249, 11 (Tegea), Πλειτιέρος 1181 (Name eines Bürgers von Megalopolis) für unsere Frage nicht ernstlich in Betracht kommt: Als zweites Glied eines Kompositums schlug \*ιhέρος sein h nicht vor, da die erste Silbe nicht im absoluten Anlaut stand. Dabei ist gleichgültig, wie alt gerade der Name Πλητιέρος ist. Muster für seine Lautgestalt waren aus alter Zeit jedenfalls genug vorhanden. Es liegt hier ein ähnlicher Fall vor wie bei den mit-ίππος zusammengesetzten Eigennamen, die regelmäßig keine Aspiration einer Tenuis im Auslaut des ersten Gliedes zeigen (Ἀρίτιππος, Γλαύκιππος usw.). ἵππος bekam eben seinen — allerdings noch nicht erklärten — Asper nur, wenn das 1-im Anlaut stand, als zweites Glied eines Kompositums entging es der Aspiration. Vgl. auch Baunack Ber. d. kgl. sächs. Ges. d. Wissensch. 1893, S. 112. 1) —

Was ergibt sich aus den obigen Zusammenstellungen für die Geschichte von iερόc? Um seinen Spiritus asper für urgriechisch zu halten, könnte man sich wohl schon mit der Tatsache begnügen, daß eine so große Anzahl zum Teil ganz heterogener Mundarten in dem Vorhandensein des ħ übereinstimmt (Ionisch-attisch, Dorisch, Nordwestgriechisch, Achaiisch, Boiotisch, Arkadisch, Pamphylisch); die gegenteilige Annahme ist ferner schon deswegen nicht sehr verlockend, weil man dann nach Ausweis des Materials anzunehmen hätte, daß ein intervokalisches -h- von \*iheρóc usw. sich bis weit in die einzeldialektische Sonderentwicklung, ja bis in die Zeit nach der Spaltung der einzelnen dorischen Mundarten, gehalten haben müßte, worauf der Vorschlag in den verschiedensten Dialekten selbständig erfolgt wäre.

Ein Überblick über die Formen, die den Lenis haben, zeigt zur Evidenz, daß diese Lautgestalt überhaupt nur auf eine einzige kleine Dialektgruppe beschränkt ist, nämlich die Argolis mit ihrem Zubehör (Aigina, Rhodos,

ιεροι auf dem Gottesurteil von Mantineia (Baunack a. a. O. 93 ff.) kann wegen durchgängiger Vernachlässigung des Hauchlautes in diesem Sprachdenkmal ebenfalls nicht für den Lenis aussagen.

Telos); alle andern Beispiele haben sich als trügerisch erwiesen. Wegen des Argivischen allein aber wird niemand annehmen wollen, daß der h-Vorschlag erst einzeldialektisch sei. und es bleibt nur zu erklären, wie eben diese eine Landschaft zu ihrer Ausnahmestellung kommt. Daß die Argolis nicht zu den allgemein-psilotischen Dialekten gehört, braucht nicht erst hervorgehoben zu werden. Wohl aber finden sich hier bereits sehr alte Belege dafür, daß der Hauchlaut bisweilen vernachlässigt wurde, und zwar merkwürdigerweise gerade vor i: Wenn man auf Ιπομεδον GDI. 3260 (= IG. 4, 614) aus Argos nichts geben will, weil in dem Wort der Asper etymologisch nicht berechtigt zu sein scheint - doch ist es mir zweifellos. daß er auch hier bereits urgriechisch gewesen ist -, so bleibt jedenfalls ικετας auf einer h-Inschrift aus Mykenai IG. 4, 492 = ίκέτης. Diese Tatsache phonetisch genauer zu beurteilen, d. h. zu entscheiden, ob es sich um bloße Reduktion oder um völligen Schwund des h- handelt, und ferner, ob die Psilose im Argivischen lautgesetzlich nur vor i eingetreten ist, sind wir bei der Geringfügigkeit des Materials nicht in der Lage. Beispiele mit erhaltenem h- vor i sind mir nicht bekannt. άφικομενος IG. 4, 748, 3 (Troizen) άφικετο 951, 4 usw. (Ascl. Epid.), καθικετευς 951, 93 und anderes der Art beweisen nichts für den absoluten Anlaut. Für unsern Zweck genügt das Vorhandene: Ιπομεδον, ικετας und ιαρος reimen zusammen, und die argivische Psilose in dem letzteren Wort ist durch die andern Beispiele vollkommen gerechtfertigt. Für die einzige Mundart also, die im Widerspruch selbst zu ihren nächsten Verwandten den Lenis in iapóc zeigt, läßt sich dieser als sekundäre Neuerung erweisen: auch in der Argolis hat man einst ίαρός gesprochen. Damit aber ist der letzte Zweifel über das Alter des Lautvorgangs beseitigt. Das Gesetz, nach dem er sich abgespielt hat, heißt nunmehr:

"Ein aus -s- entstandenes intervokalisches -h-, das die zweite Silbe anlautet, erscheint vor vokalischem Wortanfang im Urgriechischen als Spiritus asper, wenn nicht der Hauptton unmittelbar auf das h folgte."

Diese aus den vorangegangenen Untersuchungen gewonnene Erkenntnis wird uns weiter führen. Über die phonetische Natur des Lautwandels ist nachher in anderm Zusammenhang zu sprechen.

# B. h vor konsonantischen Sonorlauten.

- § 7. Als Endresultat der Entwicklung von inlautenden Konsonantengruppen wie -sn-, -sl- usw. erscheint im Aiolischen -νν-, -λλ-, in den übrigen Dialekten einfacher Sonorlaut mit eventueller Ersatzdehnung eines vorausgehenden kurzen Vokals (ceλήνη, lesb. ceλάννα aus \*ceλαc-να zu céλαc, χιλιοι, χείλιοι, lesb. χέλλιοι aus \*χεςλιοι zu idg. ĝheslo- 'tausend', ai. sa-hásra-). Auf welchem Wege sich der Lautwandel vollzogen hat, ist einstweilen noch strittig und kann sich nur durch indirekte Erwägungen entscheiden lassen, da phonetische Zwischenformen nicht überliefert sind. Zwei Möglichkeiten sind hauptsächlich ins Auge zu fassen: Einmal kann s vor den Sonorlauten [λ, ρ, μ, ν, F, (i) stimmhaft (zu z) geworden sein, bevor es sich assimilierte bezw. schwand, oder aber, s ist auch in dieser Stellung den Weg über h gegangen. Beide Ansichten haben ihre Verteidiger gefunden. Für z namentlich Wackernagel KZ. 29, 124, Brugmann Gr. Gramm.<sup>3</sup> 124. Die Auffassung darf wohl als die heute herrschende bezeichnet werden. Die schon von Curtius Et. 5 689 bekämpfte, nach älteren Vorgängern (Kuhn KZ. 2, 269 f., Ebel, KZ. 5, 66 ff., Christ Griech. Lautlehre 109, vgl. auch Hoffmann Gr. Dial. 2, 481, 483) neuerdings von Hirt IF. 12, 221 besonders befürwortete Theorie, daß h als Vorläufer des historischen Tatbestandes anzusehen sei, hat zwar schließlich Brugmanns Beifall (Kurze vergl. Gramm. 200) gefunden, ist aber von Solmsen (Berliner philol. Wochenschr. 1902 Spalte 1141 f.) aufs heftigste zurückgewiesen worden. Dies Hin- und Herwogen der Ansichten zeigt genugsam, daß von einer Klarstellung der Sachlage noch nicht die Rede sein kann. Ich muß hier näher auf die Prüfung der h-Frage eingehen, da sie für den vorhergehenden und die folgenden Abschnitte dieser Untersuchungen von allergrößter Wichtigkeit ist, wobei sich freilich nicht vermeiden läßt, daß ich bisweilen von andern Gesagtes einfach zu wiederholen habe.
- § 8. Ich verschiebe auf kurze Zeit die Diskussion von Hirts Hauptargument für den Wandel von -cv- zu -hv- usw., daß nämlich ein solches -h-, genau wie das intervokalische, wenn es die zweite Wortsilbe anlautet, auf den vokalischen Wortanlaut als Spiritus asper übertragen worden sei. Hier ist vorauszuschicken, was sich an allgemeinen Gesichtspunkten

a priori für oder wider den einen oder den andern Lautübergang vorbringen läßt. Da muß ich denn allerdings gestehen. daß mir Hirts Vermutung ganz entschieden den Vorzug zu verdienen scheint. Wenn man bedenkt, daß idg. s im Anlaut vor Vokal und im Inlaut zwischen Vokalen ganz sicher zu h geworden ist, daß ferner sich in den anlautenden Gruppen cv-. ch- usw. c ebenfalls zunächst zu h entwickelt hat, so wird man der Vermutung, daß der entsprechende Wandel analog auch im Inlaut bei -cv-, -c\u00e3- usw. eingetreten sei, eine gewisse Berechtigung nicht absprechen können. Und nun gibt es einen Spezialfall, wo der Wandel zu h in den genannten Gruppen so klipp und klar am Tage liegt, daß jeder Zweifel ausgeschlossen ist. Ich meine die Beispiele, wo eine vorhergehende Tenuis k oder π zu χ bezw. φ umgestaltet worden ist. Wenn λύχνος für \*λυκ-c-νος, ἀράχνη für \*ἀρακ-c-να eingetreten ist, was ziemlich allgemein anerkannt sein dürfte, so heißt das doch weiter nichts. als daß eben \*λυκονος und \*άρακονα zu \*λυκηνος und \*άρακηνα, mit anderen Worten, daß hier c vor v zu h geworden ist. Erkennt man dies für die mehrfache Konsonantengruppe an, so wird man für einfaches -cv- usw. die Annahme desselben phonetischen Prozesses doch nur dann von der Hand weisen wollen, wenn ganz zwingende Gründe vorliegen. Solche vermag ich schlechterdings nicht zu sehen, auch in Solmsens Polemik nicht. Ohne weiteres erkenne ich allerdings an, daß Solmsen als vorsichtig und besonnen urteilender Kritiker durch Hirts Ausführungen nicht vollkommen befriedigt werden konnte, da diese noch manche Lücke aufweisen, die ich nachher genügend auszufüllen hoffe. Ich werde auf Solmsens Einwände, soweit sie sich auf einzelne Wörter beziehen, zu sprechen kommen, je nachdem sich die Gelegenheit bietet; auch sein allgemein phonetisches Bedenken (-uc- usw. hätten dieselbe Entwickelungsgeschichte durchmachen müssen wie -cu-) erscheint mir nicht stichhaltig; doch kann dies erst erörtert werden, wenn alle tatsächlichen Verhältnisse klar gelegt sind. -

Andrerseits vermag ich nun für die Behauptung, daß -zvals erste Entwicklungsstufe von urgriech. -cv- vorausgesetzt
werden müsse, nicht den geringsten Anhaltspunkt zu finden.
Wenn ein analoger Vorgang im Lateinischen sich abgespielt
hat, so kann ja eine solche Parallele für das Griechische
absolut nichts Beweiskräftiges haben. Mit demselben, vielleicht

mit noch mehr Recht könnte man das Iranische als Stütze für die h-Theorie anführen, das mit dem Griechischen nicht nur in der Behandlung des antevokalischen anlautenden und zum guten Teil auch des inlautenden intervokalischen s Hand in Hand geht, sondern, wie avest. -hm- bezw. -m- zeigt, wenigstens vor einem Sonorlaut ebenfalls den Wandel zu h hat eintreten lassen. Die größere Wahrscheinlichkeit bleibt, wenn anders man Analogien im Lautwandel aus dem Urgriechischen zur Stütze heranziehen will — und das ist vorderhand das einzige Moment, das sich überhaupt verwerten läßt — ganz entschieden auf Seiten von Hirts Anschauung, auch wenn man zunächst von dem Vorschlag eines h auf den Anlaut ganz absieht. Auf die durch nichts begründete Annahme des Wandels zu z wird man verzichten müssen, wenn sie nicht einmal durch Aufdeckung neuer Tatsachen nötig werden sollte.

§ 9. Meine Übereinstimmung mit Hirt geht aber weiter: Ich meine, daß die Idee des eventuellen Vortritts eines solchen -h- auf den Anlaut nach dem, was über εῦω usw. gelehrt wird, durchaus der Beachtung wert ist, und daß die bisherigen Versuche, ihr zu ihrem Rechte zu verhelfen, nur deswegen keine allgemeinere Anerkennung gefunden haben, weil das betreffende Gesetz noch einer genaueren Präzisierung bedarf.

Wenn ein \* $\epsilon$ ůhw zu h $\epsilon$ úw =  $\epsilon$ ůw sich entwickelt hat, so steht doch wirklich der Behauptung nichts im Wege, daß etwa auch in \* $\tilde{t}$ hµ $\epsilon$ poc das h auf den Anlaut übergegangen sei. Mir erscheint in der Tat

1. ἵμερος aus \*ἴhμερος, \*ἴcμερος zu ai. išmá-h 'Liebesgott' als ein untadliges Beispiel. Gegen Hirts Erklärung hat allerdings Solmsen a. a. O. geltend gemacht, die Namensform Ἱcμήνη, böot. Ἱcμείνα lehre, daß der Hauch von ἵμερος nicht mit dem Schwinden des -c-, das ja im Eigennamen bewahrt geblieben sei, in ursächlichem Zusammenhang stehe. Ich vermag die Stichhaltigkeit dieses Einwandes nicht einzusehen. Vielleicht bin ich zu skeptisch im Etymologisieren von Eigennamen, und wenn ich den Zusammenhang von Ἱcμήνη mit ἵμερος noch nicht als für unwiderleglich bewiesen ansehen kann, so gibt es am Ende nicht viele, die meine Zweifel teilen: immerhin habe ich in diesem Punkte einen Genossen an Kretschmer Griech. Vaseninschr. 50. — Aber selbst zugegeben, daß der Name Ἱcμήνη zu ἵμερος gehört, so kann er doch nicht als Gegenbeweisstück in unserm Falle Ver-

wendung finden. Daß -c- in Ίςμήνη usw. nicht lautgesetzlich an seinem Platze steht, weiß niemand besser als Solmsen selbst, der es KZ, 29, 123 im Anschluß an Brugmann MU, 2, 242 Anm. ganz richtig bei diesem Namen sowohl wie bei 'lcμηνός'), 'lcμαρος ίτμερα usw. als analogischen Eindringling von \*ίττός etc. ge-Wenn aber -c- eine sekundäre Neuerung ist, so deutet hat. hindert nichts, anzunehmen, daß seine Wiedereinführung in einer Zeit erfolgte, als \*Icunva, \*Ihunva bereits zu \*Iunva geworden war. Im Griechischen hat eine Anlautsverschiedenheit mit Asper oder Lenis innerhalb desselben Wortsystems den etymologischen Zusammenhang niemals zerrissen, kam doch dieser Wechsel sogar bisweilen im Rahmen eines Paradigmas vor (ἔχω — ἔξω ἔcχον usw.); es konnte also sehr gut ein \*ἵμερα, \*Ίμήνα usw. auch weiterhin durch \*ἰςτός und ähnliche Formen beeinflußt werden.

2. εἵμαρται aus \*cé-cμαρται, \*héhμαρται, \*ἔhμαρται darf ebenfalls mit Hirt zu den sicher hierher gehörigen Fällen gerechnet werden. Die Annahme der letzten Vorstufe \*ἔhμαρται setzt voraus, daß zunächst das Hauchdissimilationsgesetz gewirkt hat. Der hierfür notwendige Nachweis, daß letzteres älter ist als der h-Vorschlag, wird in § 11 erbracht werden²).

Von den sonstigen positiven Beispielen Hirts ist eventuell noch

3. ἡνία aus \*nsniā, \*áhviā anzuführen (ai. nāsya-m 'der durch die Nase gezogene Zügel' S. 222); doch ist das nicht sicher.

ἔννυμι aus \*Féc-νυμι, \*Féhνυμι (lat. ves-tis usw.) ist von Hirt allerdings, soweit es sich um die Erklärung des Asper handelt, richtig beurteilt, kommt aber seines digammatischen Anlauts wegen hier einstweilen noch nicht in Frage.

 $hat{\eta}$ μαι aus \*ēs-mai (ai. Wz. ās 'sitzen') ist wiederum ungewiß; es kann sein ' von έζομαι usw. bezogen haben (vgl. auch § 2 über  $hat{\eta}$ αται,  $hat{\eta}$ ατο).

 $\dot{\eta}\mu\varepsilon\hat{\iota}c$  und Sippe, das auch schon von Hirt als 'nicht ganz sicher' bezeichnet ist, wird bald zur Sprache kommen.

Ich möchte nach dieser Eliminierung des minderwertigen Materials noch drei Wörter besprechen, deren Spiritus asper ich als hierher gehörig betrachte, nämlich:

<sup>1)</sup> Über das vereinzelte 'lunvoc Kretschmer Griech. Vaseninschr. 222.

<sup>2)</sup> In εἴληφα aus \*cecλ- gegenüber εἵμαρται verhinderte das folgende  $\phi$  dissimilatorisch das Weiterleben des h-Lautes.

- 4. of µoc 'Gang'. Über die Beglaubigung des Asper siehe Osthoff BB. 24, 170 (vgl. vor allem καθ'οίμον καθ' δδόν Suid.). Das Wort ist nicht aus \*oi-mo-s (ai. ē-ma-s 'Gang') zu erklären, sondern eben wegen seines Spiritus asper aus \*oi-s-mo-s, \*oihuoc. Diese Grundform mit s-Element findet ihren sichern Anhalt in lit. eisme 'Gang, Steige'. — Höchst zweifelhaft ist mir dagegen, daß οίμοι (Λ 24), etwa = 'Streifen', dem digammatischer Anlaut zuzukommen scheint, mit unserm Wort identisch ist, wie wohl gewöhnlich angenommen wird. Für ehemals konsonantischen Anlaut bei οίμος 'Gang' darf jedenfalls ἄοιμος ἄπορος Hes nicht mit Osthoff a. a. O. ins Feld geführt werden. Mit demselben Recht könnte man aus der Gestalt des d-privativum in Fällen wie ἄοπτος 'unsichtbar' ἄοςμος 'geruchlos', ἄοζος 'astlos' konsonantischen Anlaut der betreffenden Wurzel herleiten wollen. — Gehört Foîuoi zu Wz. uei 'flechten, winden' (lit. veiù 'winde' usw.)? —
- 5. aiua 'Blut'. Von den zahlreichen etymologischen Experimenten, die mit diesem Wort angestellt sind, hat mich keines befriedigt. — Bei der alten Zusammenstellung mit Wz. su 'träufeln' (Benfey Wurzellexikon 1, 409) brauche ich mich ebensowenig aufzuhalten wie bei dem Vergleich mit lat. aemidus. aestus (Fick GGA, 1894, 229; Stokes BB, 25, 256). Besser ist schon Ebels (KZ. 5, 67) Grundform acı-µa (zu ai. asrj- 'Blut' usw.), aber gleichfalls unmöglich, einmal, weil nach Ausweis von Eap 'Blut' im Griechischen e-Vokalismus zu erwarten wäre, und sodann, weil ein i-Stamm acı- ohne jede Stütze ist. — Die jetzt beliebteste Etymologie ist wohl die Herleitung aus \*sai-mn(t)zu ahd. seim 'Honigseim' (Vaniček Griech.-lat. etym. Wtb. 976 ff., Brugmann Grundr. 2, 348, Prellwitz Et. Wtb. 8), wozu bei Stokes-Fick Vgl. Wörterb. 24, 303 noch kymr. hufen 'Rahm' aus \*soimgestellt wird. Dagegen mit Recht Kluge Et. Wtb. d. d. Spr. 6 362, der auf den großen Bedeutungsunterschied zwischen asua und anord. seimr 'Wabe, Honigscheibe' aufmerksam macht. Auch Bezzenbergers Heranziehung von lit. súvai 'Saft', got. saiws 'See' hat für mich nichts Überzeugendes. — Ich möchte αίμα aus \*αἶhμα, \*αἶc-μα erklären und mit ai. iš-, iša- 'Saft, Trank' verbinden, die nach Form und Bedeutung gut dazu passen. Da ai. iš-'Saft' doch wohl, wie die Nebenbedeutungen 'Labung, Kraft' wahrscheinlich machen, zu al. Wz. iš 'erregen, antreiben' gehören wird, so stimmt auch der a-Vokalismus des gr. Wortes,

denn die Normalstufe dieser Wurzel war a-farbig (armen. aic 'Untersuchung', lat. aer-uscāre, Brugmann Grundr. 1<sup>1</sup>, 180).

6. Wenn ich auch den Asper von άμαρτάνω als Substitut eines ursprünglich vor dem μ stehenden c betrachte, so bin ich dabei freilich, wie ich nachträglich gesehen habe, nicht ganz ohne Vorgänger (vgl. Benary KZ. 4, 49, Kuhn KZ. 11, 399, Christ Griech. Lautlehre 109); indessen wird man mir zugeben, daß nach dem jetzigen Stand unsrer Wissenschaft diese Deutung einer erneuten und gründlichen Rechtfertigung bedarf. —

Auch άμαρτάνω hat die mannigfachsten etymologischen Interpretationen erfahren. [Zu ai. \*asmrta- 'immemor', bezw. asmṛti- 'unachtsam' Benary und Kuhn a. a. O., zu ἀμέρδω Neisser BB. 19, 125, zu ai. mršā 'falsch', lit. mirsztù 'vergesse, lasse außer Acht' Froehde BB. 20, 215 f. (Dagegen Osthoff IF. 8, 11); zu ir. mrath 'Verrat' Stokes nach Bugge KZ. 26, 463, zu μείρομαι usw. Vaniček Griech.-Lat. Etymol. Wörterb. 1203, Curtius Et. 5 690, Brugmann Grundr. 2, 1041, Pedersen IF. 2, 296.] Die Zusammenstellung mit μείρομαι begegnet vom lautlichen und semasiologischen Standpunkt aus sicherlich den wenigsten Bedenken: es würde ein Stamm άμαρτο- 'unteilhaftig' zugrunde liegen (vgl. άμαρτο-επής), und die erste Silbe müßte demnach das å-privativum darstellen. Das zunächst in jedem Falle befremdliche Präsenssuffix -άνω von άμαρτ-άνω 'verfehlen, verlustig gehen' zeigt einfach Reimbildung nach den Opposita τυγχ-άνω 'treffen', λαγχ-άνω 'teilhaftig werden'. Sobald diese eingetreten war, mußte nach griechischem Sprachgefühl alles, war vor dem Element -άνω stand, als 'Wurzel' empfunden werden, das ursprünglich suffixale -τ- also auch in die übrigen Tempora hineingeraten.

Nun läßt sich ganz klar dartun, daß die Kompositionsfuge des Wortes wirklich zwischen  $\acute{a}$ - und -μαρτάνω liegt. Das geht unzweifelhaft hervor aus dem in ἀβροτάξομεν auftretenden -βρaus -μρ-; denn eine solche Lautgestalt ist nur denkbar, wenn μρ- noch als im Anlaut stehend empfunden wurde. Inlautend müßte -μβρ- entstehen, wie es denn auch z. B. in ἡμβροτον wirklich vorliegt (vgl. βροτός — ἄμβροτος). Erklärungsbedürftig bleibt also nur der Spiritus asper von  $\acute{a}$ -. Curtius' Versuch a. a. O., wonach das h dem Anklang an  $\acute{a}$ μα zuzuschreiben sein soll, ist ohne jede innere Wahrscheinlichkeit. Unter der Voraussetzung aber, daß ein \*q-smt- zu \*a-smt-, \* $\acute{a}$ -hμαρτ-,  $\acute{a}$ μαρτ-,  $\acute{a}$ μαρτ-

sich entwickelt hat, versteht man den h-Vorschlag direkt, und ursprünglich sigmatischer Anlaut steht für die gr. Wz. μερ fest (vgl. vor allem das von Schulze KZ. 29, 262 Anm. aufgehellte κάςμορος aus \*κάτ-ςμορος).

Eine Schwierigkeit aber, die von den älteren Forschern ganz unberücksichtigt gelassen worden ist, bleibt zurück: άμαρτάνω zeigt keine Ersatzdehnung, wie sie bei ξμερος z. B. sich gesetzmäßig eingestellt hat. Daß sie bei der Komposition von α-privativum mit Wz. cμερ zum Teil auch ins Leben getreten ist, lehrt ἤμορος, ἡμορίς aus \*ά-cμορ- (dessen Lenis man entweder mangelhafter Überlieferung zugute halten oder als Ionismus betrachten mag; vgl. Fick BB. 11, 252). Diese 'lautgesetzlichste' Gestalt, wenn ich so sagen darf, konnte nur aufkommen, wenn die etymologische Zusammensetzung des Wortkörpers ganz in den Hintergrund getreten war. Beim Verbum άμαρτάνω und Zubehör war das aber nicht der Fall, wie aus dem oben zitierten ά-βροτάξομεν deutlich zu ersehen ist. Ich erkläre daher auch die Kürze des a aus dieser etymologischen Trennung: Hirt IF. 12, 227 hat ganz richtig erkannt, daß die Ersatzdehnung vor den ursprünglichen Lautgruppen -cu- usw. auf einer Verschiebung der Silbengrenze beruht: \*ι-hμερος z. B. wurde zu \*îh-µєρος, und dieses weiter, wie ich im Gegensatz zu Hirt annehme, zu \*ἴμ-μερος (vgl. unten § 12). Eine derartige Verschiebung war aber bei \*ά-hμαρτάνω einfach deswegen unmöglich, weil man, wie eben gezeigt, das Wort weiter als Kompositum empfand und demgemäß auch in der Aussprache in \*ά-hμαρτάνω zerlegte. Man gelangte also niemals zu \*αh-μαρτάνω; es ist deshalb direkt theoretisch zu fordern, daß die Ersatzdehnung hier unterblieb und die ehemalige Existenz des -h- aus -s- sich nur mehr in dem vorgeschlagenen Spiritus asper dokumentiert (über das Verhalten dieses Vorschlags zum Ersatzdehnungsprozeß im Wortinnern s. § 11).

Nur ein άμαρτάνω mit kurzem a kann das lautphysiologische Ergebnis des geschilderten Entwicklungsganges sein.

Wenn innerhalb der griechischen Sprache die verschiedenen Lautgestalten von ήμορος und άμαρτάνω, zu denen sich schließlich noch als späteste Schöpfung d-uoipoc usw. gesellt, neben einander existieren, so ist dies nicht wunderbarer als die mehrfach variierende Bildung der Reduplikationssilbe in den Perfektformen des Verbs μείρομαι (εἵμαρται, ἔμμορε, ἔμβραται, μεμόρηται; vgl. Solmsen KZ. 29, 87), die zum größten Teil ebenfalls auf zeitliche Verschiedenheiten ihrer Entstehung weisen.

§ 10. Der sicheren Beispiele für den Vorschlag eines -haus -s- vor Sonorlauten sind allerdings nicht allzu viele; immerhin genügen sie. Sie erhalten Sukkurs durch die in späteren Kapiteln zu behandelnden Fälle, wo ein solches -h- in ganz analoger Weise eine anlautende Tenuis oder F- aspiriert hat (§§ 14, 25).

Nach den Resultaten des ersten Abschnitts wirft sich sofort die Frage auf, ob auch hier ein unmittelbar folgender Hauptton den Vorschlag des hverhinderte. Wir dürfen sie bejahen: So erklärt sich ganz ungezwungen

iλύc aus \*i-slú-s zu ahd. salo 'schmutzig', λῦμα 'Schmutz'
aus \*cλῦ-μα, lat. lutum (vgl. Osthoff KZ. 23, 584, Thurneysen KZ. 30, 352), ein Beispiel, das Solmsen in seiner Kritik der Hirtschen Theorie bisher mit Recht beanstandet hatte. Ein noch viel wichtigerer und zugleich komplizierterer Fall ist

das Pronomen der 1. plur., Stamm urgriech. \*άc-με- aus idg. \*ns-me- (ai. asmad-, germ. uns). Hirt hat im Anschluß an seine Vorgänger dies Wort in der attischen Gestalt ἡμεῖς, wenn auch mit einiger Reserve, als Beweismaterial verwertet, ohne auf die dialektischen Formen genügend Rücksicht zu nehmen: Damit hat er Solmsens Polemik allerdings eine bequeme Angriffsfläche geboten; denn Formen mit Lenis sind bei diesem Stamm ganz unzweifelhaft belegt (vgl. unten die Sammlung). Da man sich schwer entschließen wird, den Vorschlag eines -h- vor Sonorlauten als nicht gleichzeitig mit dem des intervokalischen -h-, d. h. als urgriechisch zu betrachten — daß er nicht auf das Ionisch-attische beschränkt war, beweist z.B. hιμεραιος GDI. 791 f. (Bd. 1, S. 402) — so ist die Form αμεgewiß ein schwerwiegendes Argument gegen Hirt. Läßt man aber den Einfluß des Akzents gelten, so ist eben das sonst rätselhafte dué- vorerst das allein Lautgesetzliche, und die aspirierten Formen müssen anders gedeutet werden. Ich lasse hier zunächst eine Zusammenstellung der Belege mit und ohne Lenis folgen, wobei ich wiederum die ganz psilotischen Dialekte mit Stillschweigen übergehe:

## I. Formen mit Asper:

A. Attisch u. κοινή: vgl. υφ ημων IG. 21, 551; 3, 48.

## B. Dorisch:

- 1. Lakonika und Kolonien:
  - a) Bei Alkman áuiv.
  - b) Gytheion: ποθ αμε GDI. 4566.
  - c) Herakleia: h(a)µες Tab. I, 50.
- 2. Chersonesos (Kolonie von Megara): καθ αμε GDI. 3087, 11.
- 3. Rhodos: υφ(αμων) GDI. 3758, 25 (unsicher).
- 4. Kreta: ποθ αμε GDI. 4940, 13 (Allaria), aber Z. 12 ποτ αμε.

# C. Nordwestgriechisch:

- 1. Delphi: ποθ αμε GDI. 2800.
- 2. Ithaka: ποθ αμε Kern Inschr. v. Magnesia 36. 26.
- II. Formen mit Lenis:

### Dorisch:

- 1. Anaphe: κατ αμ(ε). IG. 123, 253, 2.
- 2. Karpathos: υπ αμω(ν) GDI. 4319 (vgl. μετ αμων GDI. 3623).
- 3. Syme: υπ αμων IG. 123, 6, 8.
- 4. Epidauros: κ'αμων IG. 4, 950, 26 (Isyllos).
- 5. Kreta: επ αμε GDI. 5052 (Hierapytna), ποτ αμε GDI. 4940, 12 (Allaria), aber Z. 13 ποθ αμε.
- 5a. Kretisch-teïsch: πορτ αμε GDI. 5169.
- 6. aus Bargylia (Karien): ποτ αμε CIG. 2670, 12 (gegenüber (π)οθ υμε Z. 2. "similis . . . Cretensibus, qui Tei positi sunt. — epistola Doricae civitatis ad Bargylietas" Boeckh. (Kein reiner Dialekt; Spuren der κοινή; vgl. δημον Ζ. 25). —

Welch ein anderes Bild als etwa die Verteilung der psilotischen und nicht-psilotischen Formen von iepóc auf die einzelnen Mundarten! Wenn auch die Lautgestalt ἀμε- wie ἰαρός sich auf argivischem Gebiet wiederfindet, so doch auch mit voller Sicherheit über dessen Grenzen hinaus in der sonstigen Doris. Die Zersplitterung ist hier viel größer und das anzuwendende Erklärungsprinzip somit sichtlich ein ganz anderes: Da nach unsrer Voraussetzung die Lenisform lautgesetzlich ist, so bleibt auf den ersten Blick nichts anderes übrig, als für die Dialekte, die den Asper zeigen, zu dessen alter und durchaus plausibler Deutung zurückzukehren, d. h. ihn dem Einfluß des Pronomens der 2. pl. uue- zuzuschreiben. Dann wird auch vollkommen verständlich, warum oft nahe verwandte Dialekte in

der Gestaltung des Anlauts auseinandergehen, denn eine solche analogische Übertragung konnte in den einzelnen Sprachgebieten ganz selbständig vorgenommen werden.

Indessen möchte ich noch auf eine andere Möglichkeit aufmerksam machen: Es können nämlich auch lautgesetzlich in den Dialekten nebeneinander die Formen αμε- und αμε- existiert haben, wenn man erstere auf den enklitischen, letztere auf den orthotonierten Gebrauch des Pronomens zurückführt. In der Enklise folgt ja kein Hauptton auf die h-haltige Lautgruppe, und der Vortritt konnte somit ungehindert erfolgen. Dann wäre nur anzunehmen, daß die Mundarten bald diese. bald jene Form bevorzugt hätten. [In dem späten ποθ αμε neben ποτ αμε GDI. 4940 (Allaria) darf jedoch kaum ein Rest der alten Doppelheit innerhalb ein und desselben Gebietes gesucht werden. Eine von beiden Formen wird auf Trübung des Dialektes beruhen.] — Eine sichere Entscheidung darüber, ob der Asper hieraus oder aus der Einwirkung von ὑμε- hervorgegangen ist, läßt sich nicht fällen, auch nicht, wie man vielleicht erwarten könnte, mit Hilfe des Boiotischen. In diesem Dialekt lautete das Pronomen der 2. pl. wahrscheinlich ounec mit Lenis (Meister Gr. Dial. 1, 273, Thumb Untersuchg. üb. d. Spir. asper 42). Wenn nun das allerdings nur handschriftlich überlieferte αμεin der 1. pl. wirklich den Asper gehabt hat, so könnte man hier, eben wegen ούμες, die Annahme analogischer Angleichung an die 2. pl. von der Hand weisen und in boiot. αμε- sicher die lautgesetzliche enklitische Gestalt des Pronomens erblicken wollen. Beweisbar ist das — von der Überlieferung ganz abgesehen — schon deswegen nicht, weil der Lenis vor u in ounce wohl gewiß eine Sonderentwicklung des Boiotischen darstellt, wie die Übereinstimmung der anderen nicht-psilotischen Mundarten in dem Vorschlag eines Asper vor anlautendem uzeigt. (Auch beim Pronomen der 2. pl. ist 'so und nicht aus idg. i entstanden; vgl. § 35.) — Es wäre also immerhin nicht ausgeschlossen, daß αμε- im Boiotischen als Analogieprodukt aufgekommen wäre zu einer Zeit, als man noch \*hūme- sprach. —

Jedenfalls aber bleibt die lenierte Lautgestalt  $\check{\alpha}\mu\epsilon$ - ein sicheres Beweismittel für den hindernden Einfluß des nachfolgenden Akzents.

Dieser verrät sich weiterhin deutlich in ἰνάω, ἰνέω 'entsenden, ausleeren' usw., das Meister KZ. 32, 136 ff. ausführlich

behandelt hat. Er verbindet die griech. Wörter sehr ansprechend mit ai. iš-nā-mi 'in Bewegung setzen, schnellen, ausspritzen'. Demnach ist fürs Griechische von \*icv- als Grundform auszugehen (vgl. auch Fick BB. 26, 112). In der überwiegenden Masse der Verbalformen stand der Akzent in der zweiten Wortsilbe, der Anlaut muß also den Lenis haben. Wenn sich danach vereinzelte Formen mit abweichender Akzentuation, wie etwa ivncic, richteten, so ist das verständlich. — Weniger leuchtet mir dagegen ein, daß Meister auch ivic 'Abkömmling' aus \*icvic erklärt und mit den oben genannten Verben vereinigt (als 'der Ausgeworfene, Geborene'). Im übrigen würde auch hier der Lenis keine Schwierigkeiten machen: Selbst auf den Einfluß der Verbalformen, deren etymologischer Zusammenhang wohl kaum mehr fühlbar war, wird man verzichten dürfen, ist doch der Lenis des Substantivs leicht als dialektisch zu begreifen, da ivic nur in der Dichtersprache und im Kyprischen belegt ist.

Ein weiterer Beleg würde ioc 'Pfeil' aus \*icF-oc zu ai. išu-'Pfeil' sein, wenn man dessen Spiritus nicht auch aus dem speziell poëtischen Gebrauch des Wortes herleiten könnte (so Hirt). ioc ist übrigens auch kretisch (vgl. die alte Inschrift Am. Journ. Arch. 1901, S. 398); für unsern Gegenstand ist das belanglos. — Zweifelhaft ist bekanntlich, ob 'c wooi zu ioc gestellt werden darf, was der Quantitätsunterschied des i nicht gerade empfiehlt (Schulze QE. S. 9f.). Dazu meldet eine Grammatikernotiz: "ίόμωροι καὶ τὸ ἱὼ ᾿Αττικοὶ δαςύνουςιν" (Cramer Anecd. Gr. Ox. 1, 21); da jedoch von einem wirklichen Gebrauch in der Volkssprache und daher auch von einer besonderen echt attischen Lautgestalt dieses epischen Beiwortes gar keine Rede sein kann. so ist der Asper eine Ausgeburt schulmeisterlicher Spekulation, die das Wort mit inu verband, wie ja auch aus demselben Grunde ein ióc gelehrt wurde (Lentz Philologus Suppl. 1, 754 f.).

Als Eigentümlichkeit der Dichtersprache hat auch der Lenis von οίμα 'Ansturm' zu gelten (so schon Hirt); aus \*οίcμα zu av. aešma- 'Zorn' nach Bezzenbergers schöner Gleichung (BB. 4. 434; dazu Wackernagel KZ. 30, 296). —

In einigen Fällen trägt weiterhin Systemzwang die Schuld an der Nichtaspirierung des Anlauts, so in αὔριον aus \*αὔςριον, das sich nach αὐώς gerichtet hat. Man braucht also gar nicht mit Hirt an bereits indogermanischen Schwund des s zu denken; das ist ein etwas zu bequemes Auskunftsmittel. αὔριον behielt dann auch im Attischen seinen Lenis bei, im Gegensatz zu εως (§ 4); denn letzteres besaß seiner abweichenden Lautgestalt wegen später nicht mehr die Fähigkeit, auf den Anlaut von αύριον umgestaltend einzuwirken. - Wenn ich mich Hirt darin anschließe, daß ich auch den Lenis von eini = \*ecm aus der Einwirkung von ἐcτὶ erkläre (das hēμι von Thera IG. 123, 769 läßt Hirt mit Recht aus dem Spiel), so befinde ich mich damit im Gegensatz zu Solmsen, der in seiner mehrfach erwähnten Besprechung heftig gegen diese Auffassung protestiert hat. S. macht — und das ist ganz in der Ordnung — darauf aufmerksam, daß nach der Vorschlagstheorie eine große Anzahl der Verbalformen von Wz. es lautgesetzlich den Asper tragen müßten (είμὶ, είμεν, εί, ἔω, εἴην usw.), und daß es schwer glaublich erscheine, den paar Formen mit regelrechtem Lenis (ècrì, ἐcτὲ, ἢc, ἦcτε) die Kraft zuzutrauen, ihre Lautgestalt durchzudrücken. Ich glaube nur, daß Solmsen eines nicht genügend berücksichtigt hat: Nicht auf die Majorität der Formen im Paradigma allein kann es bei einem derartigen Kampf ankommen, sondern auf den mehr oder minder häufigen Gebrauch dieser Formen in der lebendigen Sprache; dabei möchte ich denn doch annehmen, daß z. B. èctì nicht gerade zu den am seltensten angewandten gehörte und sicherlich für die lautliche Umgestaltung des Paradigmas mehr ins Gewicht fiel als etwa die Konjunktiv- und Optativformen. Ich erblicke also in der Annahme, daß εἰμὶ und Genossen ihren Lenis von ἐςτὶ bezogen haben, durchaus keine Schwierigkeit.

Was sonst noch an Beispielen gegen das Lautgesetz aufgeführt werden könnte, ist alles sehr unsicher; es handelt sich eben um durchaus unbewiesene Etymologien: Hierher gehört αἰρα 'Hammer' aus \*αἰcρα zu lat. aes, ai. ayas- 'Erz' (Prellwitz Et. Wtb. 9, wo übrigens auch an Zusammenhang mit αἴρω gedacht wird). Ob αθλις und Zubehör jemals ein -s- besessen haben (aus \*αὐcλις nach Prellwitz, zu Wz. ues 'verweilen'), ist zweifelhaft (vgl. Schulze QE. 71 ff.). Gehört auch αὐλή hierher (Prellwitz a. a. O., Wackernagel KZ. 29, 124; dagegen Schulze a. a. O. 724), so darf man annehmen, daß dies Wort, das seines Akzentes wegen normalerweise den Lenis haben mußte, auf αὐλις usw. eingewirkt hat. Εὐρος 'Südostwind' wird gewöhnlich als \*εὐς-ρο-ς gefaßt und mit εύω verbunden (vgl. Vaniček Griechlat. etym. Wörterb. 945, Curtius Et. 5, 398, Prellwitz Et. Wtb. 107).

Zwingend ist das gewiß nicht. Sollte die Etymologie richtig sein, so liegt es nahe, den Lenis von Eὖροc durch Anlehnung an das begrifflich und formell gleich nahestehende αὔρα zu deuten. Absolut falsch ist die unmittelbare Verknüpfung von Eὖροc mit lat. auster, des Vokalismus wegen (auster zu idg. \*āusōs 'Morgenröte').—

Das Resultat ist auch hier ein restloses: Für den Vorschlag eines vor Sonorlauten aus -s- entstandenen -h- auf vokalischen Anlaut gilt genau dieselbe Regel wie für intervokalisches -h-: Der Spiritus asper erscheint ohne Ausnahme als sein Repräsentant, wenn nicht der Akzent unmittelbar folgte<sup>1</sup>).

§ 11. Sind nunmehr, wie ich hoffe, die Bedingungen für den Vortritt eines inlautenden -h- auf anlautenden Vokal endgültig umschrieben, so ist über die Natur dieses Lautwandels noch einiges zu sagen. Wer von den Fällen mit intervokalischem -h- aus -s- ausgeht, wird in Versuchung sein, einfach anzunehmen, daß h aus dem Inlaut auf den Anlaut durch Metathese umgesprungen sei, eine Auffassung, die lautphysiologisch sehr wohl zu rechtfertigen wäre: Für die Griechen war zu der Zeit, als der Lautwandel erfolgte, offenbar intervokalisches -h- ein schwer sprechbarer Laut, dessen sie sich auf verschiedene Weise zu entledigen versuchten, gewöhnlich durch völliges Aufgeben des stimmlosen Vokaleinsatzes. Wie nun auch sonst unbequeme Laute — namentlich Liquiden — aus einer weiter dem Wortende zu liegenden Silbe nach dem Anlaut verschleppt werden, indem das Bewußtsein des Sprechenden das Hindernis möglichst schnell zu nehmen sucht (hierher Fälle wie italien. treato aus teatro, griech. κάτροπτον aus κάτοπτρον, für den Hauchlaut vgl. ἄγαντος für ἄκανθος), so könnte ja auch \*iheoóc ohne weiteres zu ίερός sich entwickelt haben, und entsprechend etwa \*ἴhμερος zu ἵμερος. — Daß diese Annahme falsch ist, läßt sich wenigstens für den Fall ιμέρος direkt beweisen: Schon Curtius Et.5. 689 hat als gewichtigen Grund gegen die Theorie vom h-Vorschlag in ήμε- aus \*άhμε- usw. vorgebracht, daß ja dann gewissermaßen eine doppelte Wirkung des h aus s vorhanden

<sup>1)</sup> ἡνία widerspricht, wenn die oben zitierte Etymologie richtig ist, nicht. Man braucht nur anzunehmen — und das wird durch nichts behindert —, daß vor der Regelung des griechischen Wortakzentes durch das 'Dreisilbengesetz' \*ἄcνιὰ betont wurde. Daß der ħ-Vorschlag tatsächlich älter ist als das Dreisilbengesetz, wird sich aus weiteren Beispielen (vgl. § 15) mit Sicherheit ergeben.

sein müsse, nämlich erstens der im Anlaut auftretende Asper, und zweitens die im Inlaut erfolgte Ersatzdehnung. Deswegen glaubt sogar C. die Annahme dieses Lautwandels ganz verwerfen zu müssen, und es ist in der Tat auffällig, daß bisher von allen denen, die sich mit ihm beschäftigt haben, keiner auf das Problem näher eingegangen ist, namentlich seit Curtius' Polemik. Diese ist nun zwar nicht stichhaltig, lehrt uns aber den lautphysiologischen Vorgang richtig verstehen: Wir haben es nicht mit bloßer 'Metathese' zu tun, sondern mit Antizipation, Wiederholung oder, wenn man will, mit einem Assimilationsprozeß des Anlauts an den Inlaut. Die chronologische Reihenfolge der einzelnen Akte ist also diese:

- 1. \*ἴςμερος wird zu \*ἴhμερος.
- 2. \*ἴημερος , , \*hίημερος.
- 3. \*híhmepoc , , \*hīmepoc =  $\frac{a}{b}$ mepoc.

(Über die zwischen den beiden letzten Stufen anzusetzende Zwischenform \*híμ'μερος s. unten § 12.) — Nur auf diese Weise erklären sich alle Phänomene, das Auftreten des Asper sowohl wie die Ersatzdehnung, befriedigend. - Auch άμαρτάνω ist natürlich auf \*hαhμαρτάνω zurückzuführen, und nur die Besonderheit der Silbentrennung in \*ά-hμαρτάνω hat das Ausbleiben der Ersatzdehnung zur Folge gehabt; hu wurde hier wie im Anlaut behandelt und ergab schließlich einfach u. -Analogien für diese lautphysiologische Auffassung sind genug bei der Hand: Lassen sich schon die verwandten Antizipations-Erscheinungen bei Liquiden wie lat. tronitru für tonitru, griech. θυροκλιγκλίδες für θυροκιγκλίδες heranziehen, so bietet doch das Griechische selbst gerade für den h-Laut in der einzeldialektischen Lautgeschichte eine noch viel bessere Parallele; ich meine die sekundäre Hauchassimilation im Attischen wie in Χόλχος für Κόλχος, θροφός für τροφός oder noch besser Άφροδίτη für Άφροδίτη, ήθμός für ήθμός usw., wo ebenfalls die inlautende Aspiration bleibt und sich nur den Anlaut assimiliert hat. --

Danach richtet sich denn auch die Beurteilung von ἱερόc: Hat man für ἵμεροc Antizipation, nicht Metathese anzunehmen, so sicherlich auch für das intervokalische -h-: also \*ihερόc wurde zunächst zu \*hihερόc, worauf das inlautende -h- hier, wie sonst überall, ganz unterging. Das lehrt z. B. schon Brugmann Gr. Gramm. 123, aber ohne ausreichende Begründung.

Über die relative Chronologie des Vorganges läßt sich

mit Brugmann a. a. O. soviel sagen, daß er eben wegen der vorauszusetzenden Zwischenform \*híhμερος, \*hihερός jünger sein muß als das Hauchdissimilationsgesetz. — Die Erkenntnis, daß einmal eine Vorstufe \*hιhερός usw. existiert hat, nötigt dazu, die weit verbreitete Auffassung über die phonetischen Schicksale des Adjektivs avoc 'trocken' und seiner Anverwandten einer Revision zu unterziehen. Man nimmt gewöhnlich an (vgl. Osthoff Gesch. d. Perf. 478 ff., Solmsen KZ. 32, 279, Brugmann Gr. Gramm.<sup>3</sup> 121, Hirt Handb. 154, Prellwitz BB. 26, 232, O. Hoffmann Gr. Dial. 3, 549 f.), daß urgriech. \*caûcoc = lit. saūsas 'dürr' über \*haûhoc zunächst durch das bekannte Hauchdissimilationsgesetz zu \*auhoc und dies mit Schwund des intervokalischen -h- zu αὖος geworden sei. Das kann nun, wenn man den Vorschlag in iepóc usw. in Rechnung zieht, ganz unmöglich richtig sein. Wer, wie z. B. Brugmann und Hirt, letzteren anerkennt, darf, ohne eine schwere Inkonsequenz zu begehen. die obige Erklärung von avoc nicht billigen, da beide Lauterscheinungen in unlösbarem Widerspruch miteinander stehen würden, wie eine Betrachtung der chronologischen Verhältnisse sofort ergibt: Wir wissen, daß sowohl der Schwund des intervokalischen -h- von αὖος wie der Vorschlag in ἱερός in die Zeit nach dem Hauchdissimilationsgesetz fallen müssen. Man mag alle Möglichkeiten erwägen, in welcher Reihenfolge sich die beiden phonetischen Ereignisse abgespielt haben, man kommt zu keinem Ausweg: \*αθhoc kann nicht früher in \*αθος übergegangen sein als \*ihερόc in ίερόc, denn sobald in \*αὐhoc das -hschwand, wäre es auch in ganz gleicher Weise bei \*thepóc verloren gegangen und iepóc konnte überhaupt nicht mehr entstehen, sondern nur \*ἰερόc. Umgekehrt: Wenn \*ἰhερόc zunächst zu ἱερόc geführt hat, so mußte sich im selben Moment aus \*achoc ein αύος ergeben, und setzt man beide Vorgänge gleichzeitig an, so ergibt sich wiederum, daß vorher zum mindesten eine Zeitlang \*αὖhoc und \*ihερόc nebeneinander existiert haben müssen, die nachher miteinander die gleichen Bahnen wandeln mußten. Kurz, es ist einfach unmöglich, die Auffassung von αὖος mit der von ἱερός zu vereinigen; erstere muß falsch sein. Das ergibt sich nicht nur aus den eben vorgetragenen Erwägungen über die zeitlichen Verhältnisse, sondern einfach aus der Tatsache, daß bei dieser Wortsippe der Asper durchaus gut beglaubigt ist. Er wird ausdrücklich von Grammatikern gelehrt (Herodian 2, 86, 33: τὸ αδον δαςυντέον τημαίνει δὲ τὸ ξηρόν; 132, 25: αῦω δὲ τὸ ξηραίνω δαςύνεται; αδος, αδω attisch nach Eustath. 1304, 1745) und ist auch durch die handschriftliche Überlieferung gewährleistet: θ' αυηνον Nikand. bei Athenaios 4, 133 d; vgl. ferner die Komposita: ἀφαυαίνω Aristoph. Eccl. 146, Theophrast, h. pl. 3, 18, 9, 10; 4, 3, 11 usw. (dichterisch und spät ἀπαυαίνω Quint. Smyrn. 1, 66; 4, 441 usw.); καθαυαίνω (vgl. Lukian Amor. c. 12); bei Lykophron 397 schwankt die Überlieferung zwischen καθαυανεῖ und καταυανεί. (Zu dem Archilochosfragment, das der Stelle des Lykophron zugrunde liegt, vgl. O. Hoffmann Gr. Dial. 3, 549.) Diesen Beispielen wird man οὖτ' αὖον bei Philostrat. soph. 2, S. 27, 6 ed. Kayser nicht entgegenhalten wollen. — Es kann kaum mehr zweifelhaft sein, daß der Lenis in der Wortgruppe von αὖοc ursprünglich dialektisch ist. (Auch Brugmann Grdr. 2, 110 spricht von ionischem avoc.) So denn sicher in dem poëtischen αὐαλέος (ἐπ' αὐαλέοιςι Nikand. Ther. 953; doch auch hier der Asper belegt bei Kallimachos Cer. 6: ἀφ' αύαλέων). Das gleichfalls dichterische αὐςταλέος und αὐςτηρός — falls das Wort wirklich hierherzuziehen ist -- können überhaupt keinen lautgesetzlichen Lenis haben, da die Vorbedingungen für dissimilatorischen Schwund eines h- hier völlig fehlen. Besteht so die landläufige Auffassung von αδος — das ist die echt attische und gleichzeitig die urgriechische Form - zu Unrecht, so ist noch kurz die Frage zu beantworten, ob sein Asper direkt den alten idg. Anlaut s- fortsetzt oder erst das Produkt einer sekundären Assimilation von der zweiten Silbe aus ist. Entscheidung muß nach dem eben Gesagten im letzteren Sinne ausfallen; denn das ist gewiß richtig, ein schon vor dem Hauchdissimilationsgesetz existierendes \*haûhoc aus \*caûcoc mußte wirklich durch dieses zu \*αὖhoc werden, und wenn dennoch im Anlaut der Asper auftritt, so kann dieser nur auf denselben Lautprozeß zurückgehen wie bei iepóc usw. Die einzelnen Etappen, die die Lautgeschichte dieses Wortes durchgemacht hat, sind also folgende:

- 1. \*caûcoc wird zu \*haûhoc.
- 2. \*haûhoc , , \*aðhoc (Hauchdissimilation).
- 3. \*aůhoc " " \*haûhoc (h-Vorschlag).
- 4. \*hαῦhoc ,, ,, hαῦος, d. i. αὖος; daraus dialektisch αὖος. Die Kette lautgeschichtlicher Prozesse, deren letztes Glied in der Aspiration von αὖος vorliegt, ist ganz dieselbe wie bei εἵμαρται, dessen \* ebenfalls nicht auf den ursprünglichen Anlaut s- zurückgeht. —

41

Die von Osthoff a. a. O. weiter im Sinne von αὖος besprochenen Beispiele sind für uns nicht mehr ernstlich von Belang, und das von Solmsen KZ. 32, 279 Anm. bezüglich seiner Lautverhältnisse mit αὖος verglichene ἔορ · θυγάτηρ. ἀνεψιός; ἔορες · προςήκοντες. cuyγενεῖς Hes. (zu idg. \*suesor- 'Schwester') verlangt nun auch eine andere Interpretation: attisch würde man unbedingt \*ἔορ erwarten, und der Lenis entstammt, falls richtig überliefert, irgend einem psilotischen Dialekt; welchem, läßt sich mangels einer näheren Angabe bei Hesych nicht sagen. —

Ist somit der lautphysiologische Charakter des h-Vorschlags genügend aufgeklärt, so ist hier der Ort, auf Solmsens (Berliner philol. Wochenschrift 1902 Spalte 1142) letzten, gegen Hirts h-Theorie erhobenen Einwand, der ein Bedenken phonetischer Natur enthält, einzugehen. S. bemerkt: "Auch wuoc aus \*wucoc und οὐρά aus \*ὀρςā stimmen nicht zu Hirts Theorie; denn folgerichtig müßte er doch auch für -uc- -oc- die Zwischenstufe -uh--ph-voraussetzen." Ich vermag auch hierin keinen zwingenden Gegengrund zu erkennen. Unerwiesen und unerweislich ist es vor allem, daß -μc-, -ρc- wirklich einmal in -μh-, -ρh- übergegangen sind: Wir befinden uns hier gar nicht in der Lage, über die phonetische Zwischenstufe ein sicheres Urteil abzugeben. Gewiß sind auch andere Wege denkbar — etwa als Vorstufe des historischen Zustandes direkte progressive Assimilation wie in lat. -rr- aus -rs- usw. —, und für oùod ist die Annahme eines \*ooha schon deswegen als Analogieschluß nicht statthaft, weil die Lautgruppe -pc- überhaupt eine ganz andre Behandlung erfahren hat wie -uc-, -vc-; Beweis ist die teilweise Erhaltung in ŏococ usw. — Doch selbst zugegeben, daß wenigstens für wuoc eine Entwicklung über \*wuhoc die wahrscheinlichste wäre (auch Hirt Handb. 157 nimmt das an), so folgt daraus noch lange nicht, daß dies zu \*hŵμhoc, \*ὧμος geführt hätte. Es kann sehr wohl bei einem Assimilationsprozeß wie dem eben dargelegten viel darauf ankommen, wo der die assimilierende Kraft ausübende Laut steht, und wer möchte wirklich mit Sicherheit behaupten, daß es egal ist, wenn in \*thuepoc das hvor dem μ, in \* ωμhoc aber dahinter steht?

§ 12. Die Diskussion über unsern Gegenstand darf nicht geschlossen werden, ohne daß das Problem berührt würde, was mit den aus -cμ-, -cλ- usw. entstandenen Lautgruppen -hμ-, -hλ- usw. zunächst weitergeschehen ist, bevor sie den in histo-

rischer Zeit vorliegenden Zustand erreichen. Auch hier herrschen mehrfach widerstrebende Ansichten. Ob freilich eine ganz positive Entscheidung getroffen werden kann, muß von Anfang an zweifelhaft erscheinen. Ist es schon bei toten Sprachen oft genug schwer, ja stellenweise ganz unmöglich, ihren Lautbestand zur historischen Zeit einigermaßen genau zu charakterisieren, so wachsen die Schwierigkeiten, je mehr man sich aufs prähistorische Gebiet begibt. Es ist schon viel, daß sich in unserem Spezialfall der Wandel von -cμ- zu -hμ- usw. hat erweisen lassen. Für dessen weitere Geschichte wird man vielfach auf bloße Wahrscheinlichkeitsschlüsse angewiesen sein.

Die Hauptfrage, um die es sich hier dreht, ist bekanntlich, ob die im Aiolischen auftretenden Geminatae eine bereits urgriechische und nur in diesem einen Dialekt erhaltene Entwicklungsstufe darstellen, aus der dann in den andern Mundarten einfacher Sonorlaut mit Ersatzdehnung hervorging, oder ob -hu- usw. sich unversehrt ins einzeldialektische Leben hinüberretteten und so die Geminatae als eine spezielle Eigentümlichkeit des Aiolischen anzusehen sind. Für letzteres ist, abweichend von der landläufigen Anschauung [vertreten bei Brugmann Gr. Gramm. 124 f. (doch s. jetzt Kurze vergl. Gramm. 199), G. Meyer 348 f., Solmsen KZ. 29, 60] vor allem Hirt IF. 12, 227 eingetreten, der in der Annahme einzeldialektischer Vereinfachung der Geminatae mit Ersatzdehnung 'unübersteigliche Hindernisse' erblickt. Das ist entschieden zu viel gesagt; ich wenigstens vermag keine solchen zu entdecken. Hirt meint: "... eine ganze Anzahl von Doppelkonsonanten werden im Attischen vereinfacht, ohne Ersatzdehnung μέτος, andere bleiben bestehen (άλλος), in welche Zeit soll man dann diese Erscheinung verlegen?" - Aber kommt es denn allein auf die Zeit an, kann es sich nicht auch um eine Verschiedenheit der Lautnüance handeln? — Es ist gewiß keine allzukühne Annahme, daß eine aus -hu- usw. entstandene Geminata das aspirierende Element nicht ganz verlor, sondern sich zu einem von den gewöhnlichen Geminatae verschiedenen Phonem, zu 'aspiriertem gedehntem Konsonanten' entwickelte, eine Definition, die auch von Danielsson IF. 14, 380 gegeben wird. Der phonetische Prozeß wäre also folgender gewesen: -hu- zunächst mit Verschiebung der Silbengrenze zu -h-u-, daraus durch Assimilation -u'u-. Während der Hauch im

Aiolischen unterging, womit sich passend die dem Lesbischen eigentümliche Psilose vergleichen läßt (so auch Hirt a. a. O. 228). blieb -µ'µ- in den andern Mundarten zunächst noch bestehen und erlitt dann eine von der der übrigen, unaspirierten Geminaten lautlich verschiedene Behandlung, die schließlich zur Vereinfachung mit eventueller Ersatzdehnung führte. Ich finde nicht, daß dieser Auffassung wirklich 'unübersteigliche Hindernisse' entgegenstehen. - Kann man andrerseits etwas für die Existenz urgriechischer Doppelkonsonanz anführen? — Ich denke wohl, und zwar scheint mir die in der 'Kompositionsfuge' bezw. nach dem Augment auftretende Geminata einen Wahrscheinlichkeitsbeweis zu liefern. Freilich: ἀγάννιφος aus \*ἀγά-ςνιφος, ξμμορε aus \*ξ-ςμορε, ξλλαβε aus \*ξ-ςλαβε können Aiolismen sein (Solmsen KZ. 29, 86 f.), und auch auf èuuóραντι· τετεύχαςι Hes., das von Ahrens Graec, ling, dial. 2, 349 mit großer Wahrscheinlichkeit dem Dorischen zugewiesen wird (unter keinen Umständen kann es, der Endung -vti wegen, aiolisch sein), will ich nicht allzuviel geben. Darauf aber muß nachdrücklich hingewiesen werden, daß zu žuuope, ἔλλαβε usw. sich auch außerhalb des Aiolischen eine Parallele in der Behandlung von p in der Kompositionsfuge bezw. nach dem Augment findet: Es heißt ia auch attisch ἔρρεον aus \*ἔ-cρεFo-ν usw. Diese Geminata von der in ἔλλαβε usw. zu trennen, geht nicht an. Die einzige Differenz besteht darin, daß -pp- in der Kompositionsfuge auch in den nicht-aiolischen Dialekten als Geminata erhalten blieb. Das heißt weiter nichts, als daß eben auch hier p andere Wege ging wie die übrigen Sonorlaute, worauf ich oben bei Gelegenheit von oupd aufmerksam gemacht habe. In ἔρόεον ist genau das urgriechische Lautprodukt erhalten: aspirierte Geminata. Die hierbei zutage tretende Bewahrung der Aspiration stimmt übrigens gleichfalls zum sonstigen Verhalten des p, das bekanntlich auch in diesem Punkt den andern Sonorlauten gegenüber eine Sonderstellung einnimmt: Im absoluten Anlaut war diese bei λ- aus cλ- usw. einst ebensogut vorhanden wie bei ρ (Λhαβετος Kretschmer Gr. Vaseninschr. 154 usw.), ist aber später in  $\lambda^{\epsilon}$ ,  $\nu^{\epsilon}$ ,  $\mu^{\epsilon}$ - verloren gegangen, bei δ- geblieben. — Wenn ἔφδεον seine Geminata nicht, wie inlautend in τρήρων aus \*τράς-ρων (§ 16), mit Ersatzdehnung vereinfacht hat, so zeigt sich hier wiederum die Besonderheit der Silbengrenze in der Kompositionsfuge. -

Ist in ἔρρεον die Geminata sicher urgriechisch, so wird sie es auch in ἔλλαβε usw. sein, und sind in dieser Stellung Geminatae entstanden, so werden sie wohl auch im eigentlichen Wortinlaut vorhanden gewesen sein. Ich weiß nicht, mit welchem Rechte Hirt Handb. 180 ohne den Versuch eines Beweises behauptet: "Dagegen haben die Verbindungen von s + Sonorlaut ursprünglich nie Doppelkonsonanz ergeben. Wenn wir aber ἔρρεον, hom. δὲ ννότιος, ὕδατι λλιαρῷ und ähnliches finden, so beruht das auf späterer Entwicklung, die nicht im Anlaut eingetreten sein wird". Und wenn nicht im Anlaut, irgend wo müssen doch die Geminatae lautgesetzlich aufgekommen sein.

Zum Schluß möchte ich noch auf die analoge Erscheinung bei den Lautgruppen -vi-, -pi- usw. hinweisen, über die zuletzt Danielsson IF. 14, 375 ff. gehandelt hat, dessen Ansicht ich jedoch nicht in allen Punkten teile. Wichtig ist in erster Linie, daß wiederum das Aiolische, abgesehen von den Fällen, wo urgriechische i-Epenthese stattgefunden hat, Geminata gegenüber einfachem Sonorlaut mit Ersatzdehnung in den übrigen Dialekten zeigt: Lesb. κρίννω, att. κρίνω aus \*κρίνιω. Nun möchte ich auch dies im Gegensatz zu Hirt IF. 12, 228 so auffassen, daß die Doppelkonsonanz etwas Urgriechisches darstellt: Wenn bereits in dieser Epoche nach a und o die Epenthese eingetreten ist (φαίνω aus \*φαν-ιω usw.), so geht daraus hervor, daß die Lautverbindungen wie -vi- dem griechischen Sprachorgan unbequem geworden waren. Wie hier, werden sie es in \*κρίνιω gleicherweise gewesen sein. Wahrscheinlich ist also, daß auch in diesem Falle schon urgriechisch eine Lautmodifikation vollzogen worden ist, die aber deswegen nicht in i-Epenthese bestand, weil solche bei vorausgehenden palatalen Vokalen nicht eintreten konnte (Danielsson a. a. O. 379). Da möchte auch ich es denn für das Einfachste halten, daß die vorgenommene Lautveränderung in einer Assimilation von v und 1 bestand, die etwa zur mouillierten Geminata -v'v'- führte. Diese blieb im Aiolischen als Geminata, wurde aber in den andern Dialekten vereinfacht. Dann wird man gewiß der Wahrheit am nächsten kommen, wenn man in dem Verhältnis χέλλιοι: χείλιοι usw. die gleiche ratio sucht. Es liegt kein Grund vor, die alte Theorie zugunsten der neuen Hirtschen aufzugeben.

# II. Abschnitt: Verwandlung von Tenues in Tenues aspiratae durch inlautendes -h- aus -s-.

§ 13. Das im vorigen Abschnitt gewonnene Resultat, daß ein inlautendes -h- aus -s- unter gewissen Bedingungen vokalischen Anlaut aspiriert, muß die Frage nahelegen, ob denn diese Wirkung sich lediglich auf Vokale im Wortanfang erstreckt. Theoretisch ist der Gedanke gewiß nicht unberechtigt, vielleicht sogar in gewissem Grade wahrscheinlich, daß auch andere Laute einer entsprechenden Affektion fähig waren. Am deutlichsten müßte dies bei anlautenden stimmlosen Verschlußlauten hervortreten. Also formelhaft ausgedrückt: Wenn eine Lautgruppe ahe- oder ahm- im Griechischen zunächst zu hahebezw. hahm- sich entwickelt hat, so ist ein paralleler Prozeß, durch den etwa ein pahe-, pahm- in phahe-, phahm- übergegangen wären, sehr gut denkbar. Nur ist selbstverständlich ein solcher Analogieschluß niemals a priori beweisend; erst eine Durchmusterung des Materials kann die Entscheidung bringen. —

Es steht außer Zweifel, daß innerhalb des Griechischen wirklich ein paar Wörter existieren, die eine ursprünglich anlautende Tenuis in Tenuis aspirata verwandelt haben, und zwar offenbar unter Mitwirkung eines die nächste Silbe beginnenden Hauchlautes. Ich greife vorweg als Musterbeispiel φρουρά aus \*προ-hoρά heraus. Dürfen diese Fälle mit εύω, ἵμερος usw. auf eine Linie gestellt werden? —

Im Zusammenhang sind zunächst die drei Wörter φρουρά (mit φρουρός, φρουρέω usw.), φροίμιον aus \*προ-hοίμιον (mit φροιμιάζομαι), φροῦδος aus \*πρόhοδος zu betrachten. Ihnen allen ist gemeinsam:

- daß auf die aspirierte Tenuis ein ρ folgt;
- 2. daß die beiden Vokale, zwischen denen das h ursprünglich stand, durch Kontraktion vereinigt worden sind.

Beide Momente sind für das Zustandekommen der Tenuis aspirata mitverantwortlich gemacht worden. — Daß nicht das ρ allein die Aspiration veranlaßt hat, wie noch Curtius Et. 501 annehmen konnte, darf jetzt als ausgemacht gelten. So lehrt denn z. B. G. Meyer S. 284: "Ιη φροῦδος aus πρόδδος, φρουρά aus προ-δρ- ist die Aspiration durch das nach der Kontraktion von o + δ stimmlos gewordene δ veranlaßt wie in τέθριππον". Ähnlich Brugmann IF. 3, 259, Osthoff BB. 24, 168. Auf die Kontraktion legen Gewicht Thumb Untersuch, üb. den Spir. asper S. 72, Solmsen KZ. 35, 476, der andrerseits (IF. 13, 140) die Lautkombination 'anlautende Tenuis + o' besonders hervorhebt. — Es würden also diese beiden phonetischen Charakteristika den genannten Wörtern eine Sonderstellung einräumen, die einen unmittelbaren Vergleich mit εύω usw. nicht ratsam erscheinen ließe. - Ob aber wirklich diese Umstände allein hierfür entscheidend sind? - Ich glaube kaum. Bezüglich des p möchte ich vorläufig nur bemerken, daß mir der Ausdruck 'stimmloses p' in unserem Falle so unglücklich gewählt erscheint wie nur möglich. Ich will gar nicht leugnen, daß die griechische Sprache einmal in großem Umfange ein 'stimmloses o' besessen hat, will auch ohne weiteres als wahrscheinlich zugeben, daß o im vorliegenden Falle 'stimmlos' gewesen ist, nur möchte ich mich einmal dagegen verwahren, daß man, wie dies vielfach geschieht, eine Kombination von r mit h kurzweg als 'stimmloses r' auffaßt. Ich halte es keineswegs für notwendig, daß eine Vereinigung von r mit h unbedingt zu stimmlosem r führt, sondern glaube, daß sehr wohl auch etwa ein 'r mit nachstürzendem Hauch', also ein 'aspiriertes r', existieren kann. Wenn ein solches für uns im Neuhochdeutschen schwer sprechbar ist - ich bilde mir ein, es artikulieren zu können — so beweist dies für andere Sprachzweige und andere Sprachphasen nichts, gehören doch auch z. B. die Mediae aspiratae, an deren einstigem Vorhandensein im Idg. wohl niemand mehr zweifelt, zu den Lauten, die unserem modernen Sprachorganismus nicht gerade homogen sind. Vgl. noch zu den 'aspirierten Dauerlauten' J. Schmidt Pluralbildg. 432 ff.

Sicherlich kann aber fernerhin in  $\varphi \rho o \upsilon \rho \sigma'$  usw. nicht einfach von 'stimmlosem r' die Rede sein. Hätte ein solches hinter der gleichfalls stimmlosen Tenuis gestanden, so würde wohl überhaupt weiter keine Lautveränderung eingetreten sein; 'stimmloses' r erklärt den durch den Wandel von  $\pi$ - zu  $\varphi$ - sich doku-

mentierenden nachstürzenden Hauch bei der Tenuis nicht. Für die Aspirierung gibt es m. E. nur zwei Erklärungen: Entweder es stand hinter dem  $\pi$  ein aspiriertes  $\rho^1$ ), das sich den vorangehenden Verschlußlaut assimilierte, oder aber das  $\rho$  wurde von der Hauchaffektion gar nicht getroffen, sondern diese sprang sogleich auf den absoluten Anlaut, die Explosiva, über. Das  $\rho$  als solches braucht dann gar keine Rolle bei dem Wandel des  $\pi$  in  $\phi$  gespielt zu haben. —

Auch die Kontraktion der zwei durch das ursprüngliche -h- getrennten Vokale darf nicht als wesentliches Moment für das Zustandekommen der Aspiration betrachtet werden: Wenn in \*προhoρά eine Zusammenziehung der beiden o stattfinden sollte, so mußte doch zunächst der dazwischenstehende Laut ganz geschwunden sein. Hat dieser also sonst irgend welche Wirkungen hinterlassen, so müssen dieselben in die Zeit vor der Kontraktion fallen, und es hindert nichts, anzunehmen, daß das Vorspringen des -h- unabhängig von irgend welchen andern Lautvorgängen erfolgte.

Zu dieser theoretischen Beweisführung gesellt sich dann noch der Umstand, daß es wenigstens einen Fall gibt, wo Aspirierung einer Tenuis durch -h- im Inlaut eingetreten ist, ohne daß der Verschlußlaut mit p verbunden war, und ohne daß eine Vokalkontraktion stattgefunden hätte; ich meine ἐφίορκος, ἐφιορκέω, das bereits verschiedentlich aus \*ἐπί-hopkoc gedeutet worden ist [Curtius Et.5, 517, Kühner-Blaß Ausführl. Gramm. 113, 154, Kretschmer Gr. Vaseninschr. 228, Solmsen IFAnz. 11, 78, Brugmann Grundr. 12, 651 (der aber Gr. Gramm.3, 142 wieder von dieser Erklärung abgekommen zu sein scheint)]. Wer ἐφίορκος in der angegebenen Weise auffaßt, kann und muß für φρουρά usw. auf jedes weitere, die Aspirierung begünstigende Element verzichten, wie dies z. B. auch Kretschmer a. a. O. tut. - Nur muß erst gezeigt werden, daß die obige Erklärung von ἐφίορκος auch die einzig richtige ist. Bis jetzt ist das noch nicht bewiesen, sondern nur behauptet worden, ohne daß man ernstlich auf die entgegenstehenden Auffassungen eingegangen wäre. Osthoffs besondere Präposition èqu = ai. abhi- (vgl. MU. 4, 228,

<sup>1)</sup> Solches wird weiterhin für die Geminata  $\rho\rho$  bewiesen durch die Assimilation in  $\theta\alpha\rho\rho\iota$ drocud Hes. (Solmsen KZ. 35, 476). — Dazu, daß ein "tonloses" r und eine Kombination von r u. h nicht identisch sind, vgl. Hoffory KZ. 23, 533.

Delbrück Vgl. Syntax 1, 676) hat zwar mit Recht wenig Gläubige gefunden, wohl aber heißt es sich mit der von Thumb Untersuch. üb. den Spir. asper 72 aufgestellten, von Schweizer Pergamen. Inschr. 118 und Brugmann Gr. Gramm. 142 gebilligten Vermutung abfinden, daß èφι- in dieser Komposition ein Verschränkungsprodukt von ἐπι- und ἐφ- darstelle. Theoretisch ist eine solche Annahme, wenn auch schlagende Analogien fehlen. immerhin möglich. Daß sie trotzdem mehr als unwahrscheinlich ist, tut nach meinem Dafürhalten genügend der Umstand dar. daß eine Form \*ἐφορκέω in der älteren Gräzität überhaupt nicht existiert. Lassen wir vorerst die Nebengestalt ἐφιορκέω bei Seite. so ist die normale Form überall, literarisch sowohl wie inschriftlich, ἐπιορκέω, nicht \*εφορκέω. Vgl. von inschriftlichen Belegen: Attisch επιορκοιην IG. 25, 841 b, 55 (396/5 v. Chr.); επιορκον(τι) IG. 25, 54 b, 68 (362 v. Chr.); επιορκο(ι)ην IG. 21, 578, 12 (2. Hälfte d. 4. Jahrh. v. Chr.); επιορκουςι IG. 21, 333, 7 (1. Hälfte d. 3. Jahrh. v. Chr.). — Ferner επιορκεοντι auf einer Inschrift des achaiischen Bundes GDI. 1634 (199 v. Chr.); επιορκουντι Vertrag zwischen Hierapytna und Rhodos GDI. 3749, 90 (220 v. Chr.). — Für ἐφορκέω kenne ich überhaupt nur ein Beispiel: εφορκιοντι GDI. 5075, 83 = CIG. 2, 2554, 203; Vertrag zwischen Latos und Olus aus dem 1. Jahrh. v. Chr. Daß auf ein so spätes Zeugnis schon an und für sich nicht allzu viel gegeben werden darf, ist klar, zumal sonst in Kreta, auch auf älteren Inschriften, die Form ἐπιορκίω herrscht. Vgl. επιορκιοιμε(ν) GDI. 5024, 73 (Gortyn, Ende des 2. Jahrh. v. Chr.); επιορκιονει ibid. Z. 87. Auch in nicht-psilotischen Städten: επιορκηςαιμι GDI. 5039, 23 (Hierapytna, etwa 2. Jahrh. v. Chr.); επιορκοντι GDI. 5041, 18 ibid. (um 200?); επιορκε(ο) cι GDI. 5058, 45 (Itanos, 3. Jahrh. v. Chr.). Demnach darf man wohl auch GDI. 5014 (Gortyn, 2. Jahrh.) mit einiger Wahrscheinlichkeit  $\epsilon(\pi)$ ορκιοντι und nicht mit Blaß  $\epsilon(\varphi)$ ορκιοντι ergänzen. — Ich erlaube mir aber, jenes εφορκιοντι überhaupt anzuzweifeln, und glaube insofern ein Recht dazu zu haben, als die Form lediglich auf der alten Publikation Chishulls beruht, der sicher auch darin irrt, daß er εφορκεοντι mit ε gibt. Auf dem jetzt wiedergefundenen Exemplar ist die Stelle nicht erhalten; man wird wohl auch hier επιορκιοντι vermuten dürfen. (Wegen der merkwürdigen Überlieferungsgeschichte verweise ich auf Comparetti Mus. ital. 1, 141 ff.). —

Auch der Ζεὺc ἐφόρκιος, den Schweizer a. a. O. zum Zeugen anruft, muß aus dem Spiele bleiben (Ἐφόρκιος Ζεύc ἐν Κιτάνψ(?) τιμάται¹) Hes.); denn offenbar handelt es sich nicht um einen 'Zeus der Meineide', sondern um den, der ἐφ' ὅρκων waltet. Aus dieser Phrase ist das Adjektiv gebildet worden, das somit in seiner Lautform ganz regelmäßig ist und sich begrifflich zu Bildungen wie ἐπιβύμιος, ἐπιδίφριος, ἐφίππιος stellt. —

Es bleibt also wohl für ἐφιορκέω keine andere Erklärung übrig als die oben angeführte, durch Vorspringen des Hauchlautes. Eventuell hat ein analoger Vorgang stattgefunden in ἐφιάλτης, das von Curtius Et. 517, Kretschmer Gr. Vaseninschr. 229 u. a. als \*ἐπι-hάλτης (zu ἄλλομαι) gefaßt wird. Ich erkenne die Möglichkeit dieser Deutung ohne weiteres an, möchte aber trotzdem das Wort nicht als sicheres Beispiel verwerten, da ersichtlich die Volksetymologie damit ihr Spiel in der mannigfaltigsten Weise getrieben hat. Einen Begriff davon geben die verschiedenen Nebenformen, wie man sie z. B. bei Meister Gr. Dial. 1, 117 zusammengestellt findet. Die ursprünglichste Gestalt wird sich kaum mehr herausschälen lassen.

So viel steht fest: Wie ἐφιορκέω zeigt, darf man auch in φρουρά, φροίμιον, φροῦδος eine bloße Antizipation des h-Lautes erblicken. Bedenken phonetischer Natur, die Aspirierung dieser Wörter mit der von εύω usw. gleichzusetzen, existieren nicht; wohl aber stehen dem andere, schwerwiegende entgegen, die uns tatsächlich zwingen werden, jeden Gedanken an eine Identität der beiden Lautvorgänge fallen zu lassen. Zunächst sei auf eine merkwürdige Tatsache hingewiesen: Alle bisher aufgezählten Beispiele für Aspirierung anlautender Tenues durch inlautendes -h- sind Komposita: φρουρά, φροίμιον, φροῦδος enthalten die Präp. προ-, ἐφιορκέω und eventuell ἐφιάλτης sind mit ἐπι- zusammengesetzt. Das muß sogleich vor allem bezüglich ihres Entstehungsalters Verdacht erwecken, denn es kann sich demnach bei ihrem -h- vielleicht nicht um ein von altersher inlautendes handeln, sondern um ein aus dem Anlaut verschlepptes. Tatsächlich konnte auch ein solches, sekundär inlautend gewordenes -h-, das nicht einmal auf -c- zurückzugehen braucht, eine vorhergehende Tenuis aspirieren. Beweisend sind dafür gewisse Fälle von 'Krasis' wie χῶον = καὶ οἶον, dessen

<sup>1)</sup> ενκιτανωταματι cod. Vielleicht έν Ίτανψ?

Spiritus asper auf idg. i beruht, oder  $\theta \alpha i \mu \alpha \pi \alpha = \tau \alpha$   $i \mu \alpha \pi \alpha$ , wo er F- vertritt. Wir wissen nichts davon, daß idg. in lautendes -i- urgriech. zu -h- geworden wäre. Hirt Handb. 152 behauptet es zwar, ist uns aber den Beweis schuldig geblieben, und sicher hat ein intervokalisches -i- im alten Wortinlaut nicht, wie in  $\chi \hat{\psi} o \nu$ , die Kraft besessen, eine anlautende Tenuis zu aspirieren; vgl.  $\pi \hat{\omega} u$  aus \* $p \hat{\sigma}_i u$  zu ai.  $p \hat{\sigma}_i u u$ - 'Hüter'.

Die sich hieraus ergebende Möglichkeit, daß die Aspirierung in φρουρά usw. sich später abgespielt hat als in εύω, wird dadurch zur vollen Gewißheit, daß sich für alle oben zitierten Beispiele mit Aspirata für Tenuis einzeldialektische Entstehung nachweisen läßt. Prüfen wir zu diesem Zweck das Material bei unseren Wörtern nach Inhalt und Umfang:

1. Das einzige der drei zuerst besprochenen Komposita, das sich über ein größeres Dialektgebiet verbreitet zeigt, ist φρουρά mit Zubehör. Dies findet sich nicht nur im Attischen und Ionischen (Herodot), sondern auch dorisch: der älteste Beleg ist wohl

φρουροι IG. 4, 194 [Kekryphaleia: wahrscheinlich Mitte des 5. Jahrh. Bei der vorher gelesenen Form des Artikels hot ist das h unsicher; sie schließt also dorischen Charakter nicht aus; vgl. mit dorischem Artikel τοι φρουροι IG. 4, 872 (Epidauros)] usw.;

ferner opoupoic IG. 4, 914, etwa Ende des 5. Jahrh. v. Chr., aus dem Asklep. Epidaur.;

rhodisch φρουριου GDI. 3758, 10;

auf kretischem Boden φρωριον, φρωρια GDI. 5018 (Gortyn; 2. Jahrh. v. Chr.). —

Fürs Nordwestgriechische vgl. φρουρια IG. 9<sup>1</sup>, 539 (Leukas; metrisch); φρουριου ibid. 684 (Korkyra). —

Daneben stehen aber Formen, die die Aspiration nicht mitgemacht haben, nämlich vor allem

thessalisch αρχιπρουρειcac und cυμπρουροι (Hoffmann Gr. Dial. 2, 4 a). —

Ferner προροε IG. 7, 4249, dessen Dialekt nicht ganz feststeht (vielleicht boiotisch; doch sucht Kretschmer Österr. Jahresh. 3, 134 in Anlehnung an den Fundort der Inschrift die Annahme argivischen Charakters möglich zu machen)<sup>1</sup>);

<sup>1)</sup> Ob wir ein Recht haben, aus den genannten Formen mit Solmsen Untersuchungen S. 186 f. auch für das Boiotische und Thessalische auf

vgl. noch προυρα(ρ)χον Ath. Mittlg. 21, 174 (Knidos) und das herrenlose πρωρεί προορά, φοβείται Hes. —

Nicht in Betracht kommt dagegen προυριον auf einem ägyptischen Ostrakon (vgl. Wilcken Gr. Ostr. 289).

Es stehen also in der historischen Gräzität die aspirierte und die unaspirierte Form des Wortes nebeneinander, und fragt man sich, welche von beiden den ältesten, lautgesetzlichen Zustand repräsentiert, so kann die Entscheidung nur auf die mit  $\pi$ - anlautende Form fallen: Aus einem Kompositum \*προ-F'ορ-, gebildet von \*F'οράω aus \*cFοραίω (§ 23, 4), entwickelte sich bei normalem Verlauf προρ- (= προυρ-, πρωρ-), und die aspirierte Lautgestalt kann nur das Resultat einer späteren Rekomposition sein: Als in δράω nach völligem Schwund des labialen Elements nur noch das anlautende h- übrig geblieben war, entstand aus einem in einzelnen Mundarten neuerdings geschaffenen \*προ-hoρά regelrecht φρορά.

- 2. Auch φροῦδος stellt nichts Uraltes dar; dafür spricht schon der 'hypostatische' Charakter des Wortes; führt es doch seine Entstehung erst auf eine Adjektivierung der Phrase προ όδοῦ zurück. Diese letztere ist ebenfalls noch ins historische mundartliche Griechisch hinübergelangt, wie der homerische Gebrauch lehrt (vgl.  $\Delta$  382). φροῦδος scheint eine speziell attische Bildung zu sein (es wird als 'attische' Eigentümlichkeit der κοινή gegenüber auch bei Moeris S. 382 angeführt)¹).
- 3. Dasselbe darf man wohl unbedenklich von φροίμιον (φροιμιάζομαι) behaupten, das in der Literatur seit Aischylos neben προοίμιον (προοιμιάζομαι) auftritt. Der Umstand, daß die zusammengezogene Form der ältesten attischen Prosa fremd ist, berechtigt wohl zu der Vermutung, daß φροίμιον überhaupt zunächst eine Schöpfung der dichterischen Diktion ist, durch Analogie der immer etymologisch durchsichtig gebliebenen φρουρά und φροῦδος als bequeme Nebenform für die Anwendung im Metrum hervorgerufen. 'Attisch' ist φροίμιον auch nach Moeris a. a. O.

frühzeitigen Wandel von Fo- zu o- zu erkennen, ist demnach unsicher. Die Nichtaspiration gestattet nach dem obigen keinen Schluß darauf. Übrigens ist der Asper von att. öpdw durchaus nicht, wie S. glaubt, der Vertreter von einfachem F-, sondern geht höchstwahrscheinlich auf cF-zurück (§ 23, 4).

<sup>1)</sup> φρούδος Άττικώς, ἄφαντος, ἀφανής Έλληνικώς.

4. Was endlich ἐφιορκέω usw. anlangt, so ist auch hier sicher, daß die Form mit -o- nicht gemeingriechisch ist. Schweizer a. a. O. S. 1181 hat ganz recht, wenn er èqu- als 'junge' Form bezeichnet, nur darf man das nicht in dem Sinn verstehen, als ob in historischer Zeit zunächst überall die unaspirierte Gestalt gestanden hätte, neben der dann die Lautierung ἐφιορκέω aufgekommen wäre. Vielmehr liegt die Sache so, daß die allerdings urgriechische Form ἐπιορκέω in einem Teil der Dialekte gewahrt geblieben ist, während andere den Wandel in èquvornahmen, von dem auch die spätere κοινή Spuren zeigt [vgl. εφιορκοιην Pergamon 13 50, έφιορκουντι CIG. 2, 3137, 69, 78, EQUODROUCIV aus Assos (Papers of the Amer. school of Classical Studies at Athens 1, S. 51]; auch auf Papyri: vgl. εφιορκουντι Oxyrh. 240, 8. 260, 16). Der eigentliche Herd der Neubildung scheint aber das Nordwestgriechische gewesen zu sein, wenigstens entstammen diesem Dialektgebiet die ältesten und zahlreichsten Belege: εφιορκεοιμι GDI. 2561, A 17, (ε) φιορκεοι ibid. C 5 (Delphi, Labyadeninschr.; Zeit unmittelbar nach 400 v. Chr.); εφιορκε(οιμι) GDI. 2501, 2, 9 (delphisch; 380 v. Chr.); εφιορκειν GDI. 2072, 19 (delphisch; 198 v. Chr.); εφιορκοιην IG. 91, 98, 18. (Elatea, Phokis, 2. Hälfte des 3. Jahrh. v. Chr. bereits κοινή). Ebenso delphisch εφιορκουντι, εφιορκηςω BCH. 27, S. 107, Z. 14, 16 (2. Jahrh. v. Chr.). — Außerhalb des Nordwestgriechischen vgl. noch εφιορκουντι GDI. 4689, 6 (Andania; nach 100 v. Chr.).

Dagegen ist ἐπιορκέω, die 'literarische' Form der guten Zeit, attisch, findet sich ferner auf einer Inschrift des achaitschen Bundes, in einem Vertrag zwischen Rhodos und Hierapytna, und ist für Kreta die regelmäßige Form, wie oben an der Hand der Belege gezeigt.

Sprechen diese Tatsachen schon deutlich genug, so läßt sich für den nicht-urgriechischen Charakter der Lautgestalt ἐφιnoch ein direkter lautphysiologischer Beweis erbringen durch
Heranziehung von ἐπίσταμαι aus \*επισίσταμαι, \*ἐπιλίσταμαι, für
das ich mit Übergehung von Ficks (Vgl. Wtb. 14, 21) und Prellwitzens (Et. Wtb. 98) fürchterlicher Grundform \*e-qit-ta- auf
Wackernagels (KZ. 33, 20 f.) feinsinnige Bemerkungen verweise.
Dies offenbar uralte Kompositum zeigt mit seinem bewahrten
-π-, daß auch ἐπίορκος, ἐπιορκέω die urgriechische Lautgestalt
darstellt. Es bedarf keines ausführlichen Beweises, daß alle be-

sprochenen aspirierten Formen als Produkte einzeldialektischer Entwicklung auch verständlich sind: Wenn von den Formen des absoluten Anlauts aus ein h wiederum sekundär in den Inlaut nach der Kompositionsfuge eingeführt wurde, so konnte das einzeldialektisch ebenso gut auf einen vorhergehenden Verschlußlaut assimilierend wirken wie in den mundartlichen Beispielen  $\theta \dot{\eta} \theta \eta$  für  $\tau \dot{\eta} \theta \eta$ ,  $\theta \upsilon \phi \lambda \dot{\phi} c$  für  $\tau \upsilon \phi \lambda \dot{\phi} c$  usw. (Material bei G. Meyer 282).

Die Antwort auf unsere anfangs aufgeworfene Frage ist also zunächst eine rein negative: Alle Beispiele, die man für Aspirierung einer Tenuis durch nachfolgendes -h- anführen kann, haben sich als relativ späte Schöpfungen erwiesen. Damit ist das Urteil über eine Identifizierung mit dem in εύω usw. vollzogenen Lautvorgang gesprochen: Da dieser urgriechisch war, können φρουρά usw. nichts damit zu tun haben.

§ 14. Und dennoch behaupte ich, daß sich in urgriechischer Zeit ein Wandel von anlautender Tenuis zur Tenuis aspirata abgespielt hat, ganz in derselben Weise, wie sich im ersten Abschnitt der 'Vorschlag' eines h vor vokalischem Anlaut beobachten ließ. Geht man einmal von den zuletzt besprochenen Komposita mit ihrer sekundären Lautgestalt ab und sucht nach Beispielen, die sicher schon im Urgriechischen ein inlautendes -h- aus -s- besessen haben müssen, so läßt der Beweis für die Richtigkeit dieser Theorie nicht lange auf sich warten: Das Griechische hat eine Anzahl von Wörtern, deren Anlaut Tenuis aspirata im Gegensatz zu unaspirierter Tenuis der anderen Sprachen zeigt. (Unbedenklich rechne ich übrigens hierher auch alle Vergleiche aus denjenigen Zweigen des Indogermanischen, in denen beide Lautarten zusammengefallen sind, wenn in diesen ein t- an Stelle von griech. θ- erscheint; denn daß es sich in diesem Falle nicht um ein anlautendes idg. \*th- handeln kann, steht fest, da die Ursprache ein th- in dieser Stellung überhaupt nicht gekannt hat.) - Überall nun scheint sich mir ein inlautendes -h- aus -s- als Ursache der griechischen Aspiration nachweisen zu lassen. Ich bespreche die in Frage kommenden Beispiele nach ihrem Anlaut und berücksichtige bei ihrer Anordnung nicht weiter, ob ihr -h- intervokalisch war oder vor Sonorlauten gestanden hat. Die Wirkung ist überall die gleiche gewesen.

### I. $\theta$ aus $\tau$ :

1. Für den unbefangenen Laien ist es sicherlich keine allzukühne Vermutung, daß ein Wort von der Gestalt des gr. θρίναξ, das 'Dreizack' bedeutet (θρίναξ πτύον cίτου. ἢ τρίαινα Hes., die Bedeutung πτύον von der Gestalt des Instrumentes 1)) in seiner ersten Silbe θρι- eine lautliche Modifikation des idg. Stammes \*tri- 'drei' enthalte. Den Alten war diese Erklärung geläufig, wie die angeführte Grammatikerstelle und die auch sonst gelegentlich vorkommende Schreibung τρίναξ mit τ-. die offenbar lediglich dem Wiederanschluß an das Zahlwort zuzuschreiben ist, zeigen. Auch die neueren Etymologen, soweit sie sich an θρίναξ versucht haben, scheinen die Zugehörigkeit zu τρι- als selbstverständlich zu betrachten; vgl. Vaniček Griech.lat. etymol. Wörterbuch 5, Curtius Et.5, 501; zweifelnd auch Prellwitz Et. Wörterb. 123. — Solange man an eine sporadische Aspiration von Tenues vor p glauben durfte, hatte eine solche Deutung auch von der lautlichen Seite her nichts Bedenkliches. Seitdem aber die Hinfälligkeit dieser Annahme sicher ist die letzten Reste hat Solmsen KZ. 35, 476 aus der Welt geschafft —, bedarf es einer speziellen Rechtfertigung der Aspirata. Eine solche hat Brugmann IF. 3, 259 ff. in ausführlicher Weise unternommen: θρίναξ soll sich in \*τρι-hǐ-ν-ακ- zerlegen, der wurzelhafte Bestandteil -hi- aus -ci- zu der in αινω stoßen, rütteln' aus \*sai-nō vorliegenden Wurzel gehören; aus \*τριhιναξ wäre θρίναξ geworden wie φρούδος aus \*προhοδος usw.

Diese Etymologie Brugmanns zeigt jedoch einige Schwächen, die zu ihrer Ablehnung führen müssen. Selbst wenn man kein allzugroßes Gewicht darauf legen will, daß dabei eigentlich weder das -ν- des Substantivs noch das Suffix -ακ- eine recht befriedigende Erklärung finden, so scheitert doch der Versuch vor allem daran, daß gr. αἴνω sicher keine alte diphthongische Wurzel darstellt, sondern sein i der 'Epenthese' verdankt, wofür jetzt Solmsen Untersuchungen 272 ff. (vgl. speziell S. 278) den eingehendsten Beweis erbracht hat, dessen neue Etymologie sicher das Richtige trifft (αἴνω zu Wz. uē 'wehen', lat. vannus usw.). Ganz gewiß aber widerrät auch die ursprünglichste Bedeutung von αἵνω ('Gerstengraupen durch Aufrütteln von den Hülsen reinigen') eine Verbindung mit den von Brugmann a. a. O. weiter

<sup>1)</sup> Herodian 2, 522, 11 L.:  $\theta$ ρῖναξ · τημαίνει δὲ τριαινοειδὲς ἐργαλεῖον ἐργατικόν. διὰ τοῦ  $\bar{\imath}$  γράφεται παρὰ γὰρ τὸ τρία τρίναξ καὶ θρῖναξ.

herangezogenen Wörtern ai.  $s\bar{\epsilon}$ - $n\bar{\alpha}$ - 'Wurfgeschoß' usw. Was diese letzteren anlangt, so hoffe ich IF. 11, 90 glaublich gemacht zu haben, daß ihr i-Vokalismus einer speziell arischen Vermischung der Ablautsformen zuzuschreiben ist (die Zugehörigkeit von ahd.  $s\bar{\imath}ta$ ,  $s\bar{\imath}tta$  'Seite' und dessen Sippe ist höchst zweifelhaft). Ich halte somit Brugmanns \* $\tau$ pi-i- $\nu$ - $\alpha$ -c für schlecht gestützt, und eine andere, weniger komplizierte Erklärung, die nur in der Identifizierung von  $\theta$ p $\hat{\imath}$ - mit dem Stamm \*tri- 'drei' mit der Brugmannschen übereinstimmt, darf wohl a priori auf Bevorzugung rechnen. —

Bevor ich dazu übergehe, seien zur genaueren Feststellung des Tatbestandes einige Bemerkungen über die Quantität des i von θριναξ gestattet. Länge wird bezeugt einmal durch die vorhin anmerkungsweise zitierte Stelle Herodian. 2, 522, 11 L. und sodann durch literarische Belege. Das homerische Θρῖνακίη (λ 107, μ 127, 135, τ 275) freilich, das man ungern von θριναξ trennen wird (vgl. Brugmann a. a. O. 261 f., der andere, unwahrscheinliche Etymologien treffend kritisiert), kommt nicht in Betracht, da sein ī überall metrische Dehnung zeigen könnte; vgl. noch die späte Schreibung Τρεινακρια IG. 14, 803, dazu Schulze QE. 177 f. Entscheidend für die Länge sind aber: Aristoph. Pax 567:

αίτε θρίνακες διαςτίλβουςι πρὸς τὸν ἥλιον und Nikand, ther, 114:

Ζωτάμενος θρίναξι βαθὺν διακρίνεαι ἄντλον. — Wenn es dagegen in der Anthol. Pal. 6, 95, 4 heißt:

καὶ παλιουρόφορον, χεῖρα θέρευς, θρἴνακα, so verdient diese Messung schon darum geringere Beachtung, weil sie einer jüngeren Zeit entstammt. Wie sie aufgekommen ist, läßt sich unschwer erkennen. Wir lesen Anthol. 6, 104, 6:

καὶ τρίνακας ξυλίνας χεῖρας ἀρουροπόνων, also die durch volksetymologische Wiederanknüpfung an τριzustande gekommene Lautgestalt, deren ι natürlich kurz sein muß. Demnach stellt die Messung θρίνακα an der erstgenannten Stelle weiter nichts dar als eine Kompromißbildung zwischen θρῖναξ und τρίναξ. Die Form θρίνακα, die der Palatinus und Suidas s. v. θρῖναξ an dieser Stelle bieten, in τρίνακα umzukorrigieren, liegt ebensowenig Grund vor als mit Spitzner, um die Länge des ī zu retten, eine Umstellung in ... θρίνακα, χεῖρα θέρευς vorzunehmen. —

Das hiermit sicher gestellte ī von θρῖναξ erklärt sich am

besten als Ersatzdehnungsprodukt, und wir würden so theoretisch etwa auf eine Grundform \*τρί-cνακ-c kommen, die lautlich allen Anforderungen genügt; als Endresultat kann über \*τρίhναξ, \*θρίhναξ nichts anderes als θρίναξ erscheinen. — Dann fragt sich nur: Was ist -cνακ-? — Wenn \*τρι-cνακ-c 'Drei-zack' ist, dann wird wohl in -cνακ- ein Wort von der Bedeutung 'Zacken' stecken müssen, dem eine Verbalwurzel etwa mit der ältesten Bedeutung 'spitz sein' zugrunde liegen würde. Diese Wurzel läßt sich nun für die Ursprache mit absoluter Sicherheit aus den germanischen Dialekten erweisen¹). Ich führe folgende Belege an:

- a) engl. snag 'Zacken, Höcker, spitziges Ende am Hirschgeweih, Schlehdorn, Baumstumpf' (dazu das dialektische Verbum to snag 'Zweige stutzen'); snaggy und snagged 'zackig': snag (ags. \*snagga) weist auf einen mask. n-Stamm urgerm. \* $sna\gamma$ -an-(Wz. \*snay mit - $\gamma$  aus -k').
  - b) anord. snagi 'Kleiderhaken, Kleiderpflock'.
- c) deutsch Schnake, mhd. snāke 'das stechende Tier', aus ahd. \*snāko, älter entweder \*snākko aus urwestgerm. \*snaggōn, oder = \*snacho aus urgerm. \*snakk > \*snayn'.
- d) mit ursprünglichem  $\bar{o}$ -Vokalismus: ndl. snoeks 'scharf', vläm. snoekte 'knorrig'; ndd.  $sn\bar{o}k =$  ndl. snoek 'Hecht' (so genannt wegen der spitzen Schnauze oder der spitzen Zähne; vgl. J. Franck Etym. Woordenb. 919 f., Kluge Et. Wtb.6 s. v. 'Hecht'); urgerm. \* $sn\bar{o}(k)k$  aus \* $sn\bar{o}yn\acute{a}s^2$ ).

Es läßt sich aus diesen germanischen Beispielen eine idg. Wz. snē/ōk-, snək- 'spitz, zackig sein' abstrahieren. [Die bei Skeat Et. Dict. s. v. snag angeführten keltischen Wörter, ir. snagair 'schnitzeln' usw. sind aus dem Englischen entlehnt, mit Ausnahme von snaigh 'to hew', das mit jüngerer Orthographie für snaid- steht (mir. snaidim 'schneide')]. — Zu dieser idg. Wurzel stellt sich nun deutlich unser \*τρι-cvak-c 'Dreizack' aus \*-snək-; Form und Bedeutung passen gleich gut. In dem isolierten und in seiner Anwendung spezialisierten Kompositum vollzog sich der Lautwandel zu θρῖναξ ohne Hemmung.

<sup>1)</sup> Für Einzelheiten bezüglich der germanischen Wortsippe bin ich G. Binz und Max Förster zu großem Danke verpflichtet. — Wegen der ins Keltische eingedrungenen Entlehnungen mußte ich mir, da das hiesige Material zu einer genaueren Untersuchung nicht ausreichte, bei Thurneysen Rats erholen.

<sup>2)</sup> Über weitere eventuelle Verwandte mit n- statt sn- im Anlaut s. Holthausen IF. 14, 341.

Ob nicht auch im Griechischen selbst noch weitere Reste der Wurzel zu finden sind? Dem Sinne nach würde νύςςω 'stechen, stoßen' gut harmonieren, das man auf \*κνύκ-ιω zurückführen kann. Das υ der Wurzelsilbe ist nicht auffallender als das von griech. νυκτ- gegenüber \*nokt- der andern idg. Sprachen. Weitere Beispiele für diesen 'Ablaut' bei Thumb KZ. 36, 191 f. Anders über νύςςω, aber wenig überzeugend, Brugmann IF.13, 154, Hirt Ablaut 130, der übrigens das -υ- ebenfalls als reduzierten Vokal der e/o-Reihe betrachtet. — Den gewöhnlichen α-Vokalismus zeigt wohl νάςςω aus \*κνακ-ιω feststampfen', dessen Bedeutung sich auf dem Umweg über 'stoßen' mit Wz. snök 'stechen' vermitteln läßt.

- 2. Hesych hat uns ein θρινία · ἄμπελος ἐν Κρήτη bewahrt, das noch nicht etymologisiert zu sein scheint. Nach dem, was wir ietzt über die Geschichte des s im Griechischen wissen, bietet sich eine nach Form und Sinn evidente Anknüpfung dar: θρινία ist aus \*trisniā entstanden (woraus \*trihniā, \*thrihniā) und gehört aufs engste zusammen mit serb. trs 'vitis', trsje 'Weinberg'. Hierher wohl auch alban. triše 'Pfropfreis, Schößling' (G. Meyer Et. Wtb. d. alban. Spr. 437; Pedersen IF. 5, 55). Wenn man anzunehmen hat, daß die Bedeutung 'Weinstock' die ursprüngliche ist — und dafür spricht die völlige Übereinstimmung des Slavischen und Griechischen -, so möchte ich es nicht für ausgeschlossen halten, daß auch in diesem Wort der Stamm des Numerale 'drei' steckt (\*tris-n-iā Ableitung vom Stamm \*tris-no-, der in lat. trīnī usw. vorliegt). Man wäre für die Bezeichnung der Weinrebe wohl von den dreigelappten Blättern der Pflanze ausgegangen. In historischer Zeit wird man den etymologischen Zusammenhang ebensowenig mehr empfunden haben, als man heutzutage in nhd. Zwirn aus urgerm. \*tuīsnos noch das Zahlwort für 'zwei' erkennt. Daß aber diese Erklärung überhaupt nicht so unwahrscheinlich ist, als es vielleicht auf den ersten Blick aussieht, glaube ich an der folgenden Etymologie zeigen zu können:
- 3. θρῖον 'Feigenblatt'. Die antike Etymologie sah auch in diesem Wort den Stamm τρι- 'drei', und die Erklärung bei Choiroboskos (vgl. Herodian 2, 522, 3 Anm. L.): "παρὰ γὰρ τὸ Τρι γέγονε κατὰ μετάθετιν τοῦ τ εἰς θ. καὶ γὰρ τὸ φύλλον τῆς τοικῆς τριμερές ἐςτιν" ist vom sachlichen Standpunkt ganz einleuchtend: die für die Gestalt des Feigenblattes charakteristischen

drei großen Lappen könnten sehr wohl für die Wahl des Namens maßgebend gewesen sein. Man beachte dabei, daß θρῖον ausschließlich das Feigenblatt bedeutet. Darf man so etwas wie 'dreiteilig' darin suchen, so geht man am besten von einer Grundform \*tri-suo-m aus, die sich über \*τριhFov zu θρῖον entwickeln mußte. Dies \*tri-suo-m stellt sich zu dem avestischen þrišva-'Dritteil' und ist vermutlich im letzten Grunde eine o-Ableitung vom L. pl. \*trisu 'zu dreien'. —

Wenn θρῖον später (bei Nikand. al. 55, 407, 497) auch auf andere Blätter als die des Feigenbaumes angewandt wird, so ist das eine leicht zu begreifende sekundäre Erweiterung der Bedeutungssphäre. Hervorheben möchte ich aber die hesychianische Glosse: θρῖα φύλλα cuxῆc, ἢ ἀμπέλου, und zwar aus dem Grunde, weil gerade auch für das Weinblatt die Drittelung typisch ist. Auch diese engere Bedeutung von θρῖον kann und wird also alt sein und ist als Argument zugunsten der unter 2. vorgebrachten nebensächlichen Vermutung zu verwerten.

4. Das Wort θρίαμβος, bei Schriftstellern der römischen Zeit im Sinne des aus ihm bezw. aus seiner Nebenform \*τρίαμφος entlehnten lat. triumphus verwendet, wird bei Hesych außer mit πομπή. ἐπίδειξις νίκης auch mit Διονυςιακὸς ὕμνος, ἴαμβος glossiert. Nimmt man dazu die ältesten Belege: θριαμβοδιθύραμβε κιςςόχαιτ' ἄναξ (Pratinas bei Athen. 14, 617 f), ferner

ὅτε cù τοὺς καλοὺς θριάμβους ἀναρύτους' ἀπηχθάνου (Kratinos bei Suidas s. v. ἀναρύτειν), und vergleicht man noch das Verbum θριάζειν ἐνθουςιᾶν, ἐνθουςιάζειν Hes.¹) nebst dem dazugehörigen θρίαςις (wie φράςις zu φράζω; λέγουςι γὰρ θρίαςιν τὴν τῶν ποιητῶν μανίαν Suid. s. v. θρίαμβος), so wird man als den ältesten Sinn des Wortes einen von begeisterndem Gesang und Tanz begleiteten religiösen Umzug konstatieren dürfen²).

Nun hat Froehde BB. 21, 195 das -αμβος der Wörter ἴαμβος, διθύραμβος und θρίαμβος ansprechend mit dem ai. anga- 'Glied', angana- 'Gang', ahd. ancha 'Schenkel' usw. zusammengestellt').

<sup>1)</sup> In der vorangestellten Interpretation φυλλολογεῖν liegt ein ganz anderes Verbum, von θρῖον abgeleitet, vor.

<sup>2)</sup> θριᾶςθαι 'μαντεύεςθαι' Bekker Anecd. Gr. 1, 265, 15 ist fernzuhalten; es gehört offenkundig zu den weissagenden Θριαί.

<sup>3)</sup> Das idg. Wort hatte demnach labiovelaren Guttural. Zupitzas Heranziehung von ir. eang 'Fußspur' (Guttur. 159), die dagegen sprechen würde, ist mir der starken Bedeutungsverschiedenheit wegen unannehmbar.

Bleibt auch das erste Kompositionsglied von διθύραμβος und ἴαμβος einstweilen noch unklar (Froehde a. a. O. vergleicht mit dem ersteren ai. dudhrá 'stürmisch', über ἴαμβος s. oben § 5), so kann man doch dem θρι- von θρίαμβος vielleicht näherkommen, wenn man das lateinische tripudium heranzieht. Auch hier handelt es sich ja um einen zunächst religiösen, von Gesängen begleiteten Tanz; so wird das Wort z. B. vom Umzug der Salier gebraucht, und Catull wendet es auch auf den orgiastischen Mainadenzug an; vgl. 63, 26:

ubi suevit illa divae volitare vaga cohors, quo nos decet citatis celerare tripudiis.

Die Etymologie des lat. Wortes ist durchsichtig: Im zweiten Glied liegt der Stamm \*pod- 'Fuß' und im ersten das Zahlwort 'drei' vor, das ganze bedeutet also ursprünglich 'Dreischritt, Dreiertakt'. Zum Vokalismus vgl. Verf. Handb. 113 f. Die Form mit o-Vokalismus, durch inschriftliche Belege gesichert (tripodaverunt und tripodationem CIL. 6, 2104), ist wohl Gräzismus. —

Steckt nun auch in griech. Θρίαμβος als zweites Glied ein Wort für 'Fuß, Schritt', so drängt sich bei der auffallenden Bedeutungsverwandtschaft des griech. u. lat. Wortes die Frage auf, ob nicht, dem tri-pudium entsprechend, auch θρί-αμβος den Zahlwortstamm 'drei' enthält, sodaß die Art der etymologischen Zusammensetzung und der ursprünglichste Sinn des griechischen Wortes ganz genau mit dem lateinischen übereinstimmte. Möglich ist das, wenn man \*τρίc-αμβοc als Vorform annimmt, die lautgesetzlich \*τριhαμβος, θρίαμβος ergeben haben würde. Dann bleibt nur zu erklären, wie das Zahladverb τρίς dazu gekommen ist, als erstes Kompositionselement zu fungieren. Eine solche Art der Zusammensetzung läßt sich unter besonderen Umständen unstreitig denken; so habe ich Arch. f. lat. Lexikogr. 12, 582 ff. die merkwürdige Länge des i von lat. biduom und triduom auf dem Wege zu deuten gesucht, daß diese Komposition aus Wendungen wie \*duis diuom (praeteriit) hervorgegangen wäre; doch darf diese Entstehungsart für griech. θρίαμβος nicht in Anspruch genommen werden. - Auch das Griechische hat eine Anzahl Komposita, deren erster Bestandteil ein Zahladverbium ist; über sie hat Lobeck Path. Ell. 1, 582 ff. ausführlich gehandelt. Solange man nun θρίαμβοc als von Hause aus substantivisches Kompositum auffaßt, wird sich freilich kein Analogon für eine derartige Form der Zusammensetzung beibringen lassen, von Nikandros' (Ther. 520)

Angstprodukt τρίσφυλλος abgesehen, das nicht in Betracht kommt (vgl. Schulze QE. 19). Nimmt man aber \*τρίς-αμβος als Adjektivum 'dreimal auftretend, mit dreifachem Auftreten', so bietet sich in διcθανέες μ 22 etwas Verwandtes. Schulze a. a. O. 19 glaubt zwar, daß der Dichter dies für διθανέες künstlich metri causa geschaffen habe ("contra consuetudinem volgi"). Man muß sich aber doch fragen, wie denn überhaupt eine derartige Neuschöpfung denkbar war, wenn in der lebendigen Sprache gar keine Muster dafür vorlagen. Erklärlich ist eine solche Bildung ohne weiteres: Da ein -θανήc als zweites Kompositionsglied dem Sinne nach einem part. präs. von θνήςκω völlig gleich war, so konnte man eben auch δισθανής so gut wie δις θνήςκων sagen. Auf diese Weise wird auch \*τρίς-αμβος für \*τρί-αμβος nach dem Muster der partizipialen Konstruktion von Wz. angu eingetreten sein.1) Die Frage, wie deren Präsens im Griechischen gelautet hat, wird durch das oben angeführte θριάζειν beantwortet: dies ist ursprünglich nichts anderes als ein io-Präsens \*tris-angu-io dreimal auftreten, im Dreischritt gehen, tripudiare'. Den Beweis, daß dieser Verbalbildung ursprünglicher Guttural charakter eigen war, liefert έν-θρίακτος ένθουςιῶν Hes. aus Soph. (frg. 499). Nur hat man anzunehmen, daß das Verbaladjektivum zu einer Zeit geschaffen wurde, als im präs. -away-iō das labiale Element des Velars vor dem folgenden -i- bereits untergegangen und \*-arriw entstanden war. Es wäre sonst \*ἐνθρίαπτος zu erwarten. Oder darf man einfach letztere Form bei Hesych konjizieren? — So deutet sich θρίαμβος als Adjektivbildung; es stand zunächst in Verbindung etwa mit χορός, also θρίαμβος χορός Tanz im Dreischritt', und wurde dann zum selbständigen Substantivum, was das entsprechende lat. tripudium wohl von Anfang an gewesen war.

5. θρύον 'Binse'. Froehdes Vergleichung (BB. 21, 330) mit lat. frutex 'Strauch' ist wenig befriedigend; noch weniger Prellwitzens (Et.Wtb.123) Beziehung auf Wz. dhru 'bröckeln, weichlich sein'. Es ist das eine jener farblosen Wurzelgleichungen, mit denen man schließlich alles — oder auch nichts — etymologisieren kann. Nicht viel besser steht es in diesem Punkte mit Solmsens (Rh. M. 57, 332) zweifelnd ausgesprochener, entschieden geist- und poesievollerer Vermutung, daß Wz. θρυ 'flüstern, rauschen' (in

<sup>1)</sup> Vgl. den analogen Prozeß in lat. ne-scius für in-scius nach dem Verbum ne-scio.

θρέομαι usw.) zugrunde liege. — Geht man von der konkreten Anschauung aus, daß eine Binse in erster Linie eine Binse ist. und daß wohl schon unsere idg. Vorfahren die Pflanze gekannt, benutzt und benannt haben werden, so bietet sich als nächste Verwandtschaft ganz von selbst abg. tros-to aus \*trus-ti-s 'Rohr'. serb. trska dass. etc. Hierher des weiteren lit. truszis 'Schilfrohr' mit -sz- aus idg. -s- (darüber Pedersen IF. 5, 77 ff., der jedoch noch nicht alle Einzelheiten erklärt hat). Daß die baltisch-slavischen Wörter wirklich -s- und nicht etwa idg. -k- gehabt haben, folgt unweigerlich aus lit. strùsté, strustis 'Rohrspahn' mit dem bekannten 'prothetischen' s-. Also ist θρύον aus \*trusom, \*τρύhov mit regelrechtem Wandel von τ- zu θ- hervorgegangen. An dieser Etymologie darf uns die Nebenform θρύςιος Et. M. 456, 31 (θρύςις schol. Hom. D ad Φ 351) nicht irre machen, die kein lautgesetzliches θ- haben kann, sondern dasselbe von θρύον bezogen haben muß. Übrigens tritt die Form so spät auf, daß sie wohl sicher als Neuschöpfung zu betrachten ist, wenn auch der Weg, auf dem diese erfolgte. nicht mehr ganz klar am Tage liegt. Die allein alte Bildung ist θρύον (seit Homer; schon bei diesem als geographischer Eigenname gebraucht).

- 6. θριής αι καπρίς αι Hes. ist in seiner Bedeutung mit lit. tresiù, trēsti 'läufisch sein' vollkommen identisch. θριῆςαι, Praes. \*θριέω ist abgeleitet von einem Substantivum \*θρίος 'Brunst'. Die kleine Differenz im Vokalismus (lit. e, gr. 1) macht keine Schwierigkeit. Auf irgend welche Verschiebung der Ablautsreihen braucht man gar nicht zurückzugehen, vielmehr ist das gr. Wort einfach dialektisch und stammt aus einer der Mundarten, in denen ε vor dumpfem Vokal zu ι werden mußte, wie im Kretischen, Lakonischen usw. Also \*θρίος für urgriech. \*θρέος, wonach denn auch analogisch θριῆςαι mit Übertragung des ι vor hellen Vokal, wie in gortyn. πλίες nach πλίον usw. (Solmsen K. 232, 517 ff.). Urgriech. \*θρέος aber ist aus \*τρέςος, \*τρέhoc entstanden und stimmt so genau zu dem lit. Verbum trēs-ti. — Die für die Hesychstelle vorgeschlagene Änderung θρίςαι · καρπίςαι ist somit überflüssig: θριῆςαι hat volle Existenzberechtigung.
- 7. θειλόπεδον. Eine vernünftige Etymologie für dieses Wort kenne ich nicht. Bury BB. 18, 294 geht von einer Wurzel ghel aus ('vgl. as. glîmo, nhd. gluth, glühen, engl. glow'). Ähnlich Prellwitz Et. Wtb. 118, der zu diesem Zweck auf gr. χλίω

verweist. Für mich ist diese Gleichung schon aus dem Grunde unannehmbar, weil ich nicht zu denen gehöre, die Wandel eines palatalen Gutturals in Dental vor hellem Vokal fürs Griechische anzuerkennen vermögen. Palatales *βh* wird aber für die herangezogene Wortsippe durch lit. ἐlėjὰ 'Dämmerung' erwiesen. Und selbst wer sich mit diesem Wandel befreunden wollte, würde dabei doch für θειλόπεδον nicht weiter kommen: Mit der bei χλίω usw. vorauszusetzenden Basis \**ĝhlei* läßt sich die Lautform θειλόπεδον auch im Vokalismus schlechterdings nicht vereinigen, auch nicht, wenn man η 123 mit Bury a. a. O. \*θελλόπεδον schreiben wollte. —

Die Bedeutung 'Platz, wo etwas an der Sonne getrocknet wird', steht zweifellos fest, und so leiteten schon die Alten den ersten Bestandteil des Kompositums (daraus θείλος als selbständiges Wort abstrahiert schol. Od. η 123) naiverweise von είλη 'Wärme' her (vgl. Eust. 1573). Ist das auch unmöglich, so ist doch sicher, daß in θειλο- dem Sinne nach etwas wie 'Trocknung' stecken muß. Betrachtet man nun den alten Beleg η 122 ff.:

ἔνθα δέ οἱ πολύκαρπος ἀλωὴ ἐρῥίζωται, τῆς ἔτερον μὲν θειλόπεδον λευρῷ ἐνὶ χώρῳ τέρςεται ἠελίω,...—,

wo θειλόπεδον in unmittelbarer Nähe von τέρςεται gebraucht ist, so würde man, falls es lautlich angängig ist, wohl eine Anknüpfung an Wz. ters willkommen heißen können, und ich denke, daß der Ansatz einer Grundform \*ters-lo-(pedom) auf den richtigen Weg führt: Von Wz. ters wurde mit l-Suffix ein Abstraktum hergeleitet, entweder ein \*τέρς-λον (wie φῦλον) oder vielleicht noch besser ein \*τέρς-λα (wie cτρέβλη). Ein hiervon bezogenes erstes Kompositionsglied \*τερς-λο- muß aber im Ion.-Attischen als θειλο- erscheinen, sobald man die h-Assimilationstheorie in Anschlag bringt: Die lautphysiologische Weiterentwicklung der Gruppe -ρςλ- kann man sich mangels weiterer Belege auf doppelte Weise vollzogen denken: entweder wurde, da hier die beiden schwerst sprechbaren Laute, die Liquiden, in engster Nachbarschaft standen, deren erste ganz aus dem dreifachen Lautkomplex ausgestoßen, also \*τερςλο- wurde zu \*τεςλο-, woraus \*tehlo-, \*thehlo-, \*θελ'λο-, θειλο-. - Wahrscheinlicher ist mir aber, daß sich zunächst -ρcλ- zu -ρhλ- (-ρ<sup>c</sup>λ-) entwickelte. Dann fand eine regressive Assimilation der beiden Liquiden statt: -ρ'λ- wurde zu -λ'λ-; der weitere Prozeß dann derselbe wie bei der ersten Annahme (τελ λο- zu \*θελ'λο-, \*θειλο-). In jedem Falle entstand als Zwischenstufe das,

was für die Hervorbringung der Aspirata im Anlaut erforderlich war, aspirierte Geminata -λ'λ- im Inlaut. Zu untersuchen bleibt nur, ob sich die Assimilation von -ρλ- zu -λλ- rechtfertigen läßt. Irgend welche Veränderung muß ja diese Lautgruppe, die es im historischen Griechisch nicht mehr gibt, durchgemacht haben, und da liegt die Annahme einer Assimilation wohl schon theoretisch am nächsten. Kann man dafür als Parallele etwa den Wandel von -νλ- zu -λλ- in έλλάμπω, cuλλαβή usw. und den ganz analogen Lautvorgang im Lateinischen (stēlla aus \*stēr-lā zu ἀςτήρ, agellus aus \*agerlos zu ager) anführen, so liegt auch ein direktes treffliches Beispiel für griech. -λλ- aus -ρλ- in κυλλός 'krumm' vor, das man am ungezwungensten aus \*κυρ-λό-c deuten wird; wenigstens braucht man dann für seine nächsten Verwandten nicht den Boden des Griechischen zu verlassen: die auf diesem Wege mögliche unmittelbare Verknüpfung mit κυρτός empfiehlt sich von selbst (weitere Zugehörige sind griech. κορώνη, lat. curvos). Es ist also ganz überflüssig, mit Brugmann Grundr. 12, 425 den problematischen Wechsel von r und l im Indogermanischen zu Hilfe zu rufen. Wenn B. mit Recht lat. coluber hierherstellt, was aber durchaus nicht ausgemacht ist, so kann dies Wort auf dissimilatorischem Wege aus \*corubros entstanden sein wie später celebrum aus cerebrum, pelegrinus aus peregrinus. - Der Zusammenhang von κυλλός mit ai. kuni- 'lahm' (Prellwitz Et. Wtb. 168, Hirt Handb. 167) muß wegen dieser Erklärung nicht aufgegeben werden, da dies auf \*kurni- zurückführbar ist; wohl aber der mit Wz. q\*el 'drehen' (κυλινδέω, κύκλος Prellwitz a. a. O.), das nach Ausweis von πέλομαι usw. labiovelaren Guttural besessen hat. Der könnte freilich wegen des folgenden -υ- von κυλλός auch in dessen k- gesucht werden. Ausgeschlossen ist das wegen des von unserm Wort nicht zu trennenden κελλόν · cτρεβλόν, πλάγιον Hes., das deutlich unlabialisierten Guttural verrät und wohl ebenfalls aus \*κερ-λό-ν entstanden ist. —

Auch führe man wegen der angenommenen Entwicklung \*τερςλο-, \*τελ'λο-, \*θελ'λο- nicht πτέρνα aus \*p(t)ersna an (zu ai. pāršnih, got. fairzna 'Ferse'). Es ist nicht notwendig, mit Hirt IF. 12, 228 anzunehmen, daß die Zwischenstufe \*πτέρhνα gewesen ist. -s- kann in dieser singulären Konsonantengruppe sehr wohl schon vorher ausgefallen sein, und selbst ein \*πτέρhνα würde niemals etwa zu \* $\phi$ θέρνα geführt haben, da sein -h- eine Stellung zwischen zwei heterogenen Konsonanten hatte, aus der es spurlos verdrängt worden wäre.

Der Übergang von \*τερc-λο- zu θειλο- ist also lautlich ganz einwandfrei, und der Etymologe darf es sich ersparen, für das erste Glied des Kompositums θειλόπεδον außerhalb der Grenzen Griechenlands nach einer Wurzelform zu spüren, die sonst in dieser Sprache völlig untergegangen wäre: Für griechisch θειλόπεδον genügt die griechische Wurzel τερc-.

8. Zu den vielen ἄπαξ εἰρημένα, die der hochgelahrte Lykophron in seinem wunderlichen Dichtwerk auf die Nachwelt gebracht hat, gehört θρανύξαντες V. 664, aus dem sich ein Präsens θρανύςςω erschließen läßt, das etwa 'zerstören, zerschmettern' bedeutet haben muß (hier von den Schiffen gesagt). Daß θρανύςςω nicht die kürzeste Stammgestalt war, die im Griechischen existierte, geht aus cυντεθράνωται Eur. Bakch. 633 (vgl. auch Hesych s. v.) hervor (Subjekt ist δŵμα). Über das historische Verhältnis der beiden Wörter läßt sich wohl soviel sagen, daß aller Wahrscheinlichkeit nach das in dem euripideïschen Kompositum vorliegende -θραγόω die älteste Form darstellt, aus der θρανύςςω sekundär abgeleitet worden ist, und zwar vermutlich durch 'Reimbildung'. Ich halte es für ausgemacht, daß an dieser Art der Neuschöpfung auch das Suffix -úccw so gut wie andere teilgenommen hat. Es müßte z. B. ein merkwürdiger Zufall sein. wenn zwei Verba, die 'besudeln' heißen, nämlich μορύςςω und φορύςςω, ganz unabhängig von einander zu ihrem -ύςςω gekommen sein sollten. Ist hier Reimbildung so gut wie sicher, so kann diese auch in θρανύςςω vorliegen, und ich vermute, daß etwa αἰθύςςω 'schütteln', ἀμύςςω 'zerfleischen, verwunden', νύςςω 'schlagen, stoßen' das Muster abgegeben haben. Ob das Reimwort θρανύςςω von Lykophron aus einer älteren Quelle geschöpft oder ihm selbst zur Last zu legen ist, wird sich kaum entscheiden lassen, doch möchte ich den letzteren Gedanken nicht ganz von der Hand weisen.

Darf man so -θρανόω als Ausgangspunkt betrachten, so fragt es sich weiter, woher dieses abzuleiten ist. Bis jetzt scheint sich die etymologische Wissenschaft noch herzlich wenig um das Wort gekümmert zu haben. Solmsens Grundform \*θραυσανόμω zu θραύω (Untersuchg. 88) ist viel zu gekünstelt, um auf Anerkennung Anspruch machen zu dürfen. Abzulehnen ist auch Zusammenhang mit θράνος 'Bank', den man vielleicht wegen θρανεύω 'über die Gerberbank spannen, gerben' anzunehmen versucht sein könnte, eine Vermutung, gegen die sich schon

das Passowsche Handwörterbuch s. v. wendet. Wenn Aristophanes Equ. 369 dem Paphlagon-Kleon bei seiner Zankerei mit dem Wursthändler ein

## ή βύρςα ςου θρανεύςεται

'Dir wird das Fell gegerbt' in den Mund legt, so wußte er und wissen wir, warum. Man wird mir nicht die Geschmacklosigkeit zumuten, daß ich über die Unmöglichkeit, das cυντεθράνωται des Euripides und das θρανύξαντες des Lykophron dazu in Beziehung zu bringen, weiter auch nur ein Wort verliere.

Wir kommen im Griechischen für -θρανόω nicht weiter als zum Ansatz eines Substantivums \*θράνος, etwa 'Erschütterung, Zerschmetterung', von dem -θρανόω abgeleitet ist wie ὑπνόω von ὑπνος. Was ist dieses isoliert stehende \*θράνος? — Die Isolierung hört wohl auf, wenn wir eine Vorform \*τράς-νο-ς (Suff. -νο- wie in ὑπ-νο-ς) ansetzen, woraus \*τράhνος, \*τhράhνος, \*θράνος. Idg. wäre \*tṛs-no-s zu Wz. tres 'beben', wozu auch griech. τρέω 'zittern' (lit. triszéti 'zittern, schaudern' Pedersen IF. 5, 57). Zur Bedeutungsentwicklung vgl. abg. tṛṣṣᾳ 'schütteln, erschüttern'. Offenbar ist im Griechischen der Zusammenhang von \*τραςνος, \*τραhνος mit τρέω frühe zerrissen worden, sodaß ersteres, der Einflußsphäre des Verbs entrückt, den Weg der lautgesetzlichen Weiterentwicklung ungestört gehen konnte.

9. Hier scheint mir nun auch die geeignete Gelegenheit gekommen zu sein, um die etymologische Erläuterung von cθένος einer erneuten Prüfung zu unterziehen. Das Wort ist bekanntlich in mehr als einer Beziehung merkwürdig, merkwürdig vor allem deswegen, weil es mit seinen nächsten Angehörigen die einzige Wortgruppe im Griechischen bildet, die den Anlaut cθ- zeigt. Schon mit Rücksicht darauf hat man des öfteren die früher allgemein angenommene Zusammengehörigkeit mit Wz. stā 'stehen' angezweifelt und anderweitige Anknüpfungen gesucht. So denkt Zubatý KZ. 31, 4 Anm., der die alte Etymologie für gänzlich ausgeschlossen hält, an ai. dhána-, 'welches in den älteren Denkmälern vorwiegend Kampfesbeute bedeutet, doch scheint er selbst, wie aus seinen weiteren Worten hervorgeht, zu dieser Etymologie kein rechtes Zutrauen zu haben, und ich stimme ihm bei, indem ich eine ausführliche Diskussion über die schon wegen der abweichenden Bedeutung höchst unglückliche Kombination für unnötig halte. - Zusammenhang mit oder wenigstens Beeinflussung durch εὐθενέω, εὐθενής zieht

Siebs KZ. 37, 281 in Erwägung. Auch das ist ausgeschlossen, weil beide Wörter in Form und Bedeutung einander zu ferne stehen: Erstens ist im Griechischen der älteste Vokalismus der letztgenannten Wortsippe wohl nicht -θεν-, sondern -θην- (vgl. εὐθηνεῖ hymn, hom. XXX 10 im Verein mit dem dorischen ευθηνειν GDI. 5058 zweimal am Ende), und ferner ist der ursprünglichste Sinn derselben nicht 'stark sein', sondern 'voll, reich sein, Überfluß haben, gedeihen', wofür ich wiederum auf die Stelle im homerischen Hymnus verweise (hier ist apouga das Subiekt). Für die spätere Zeit könnte man wohl eher umgekehrt annehmen, daß die Wurzelform -θεν- für -θην- in εὐθενής, -έω unter dem Einfluß von cθένος zustandegekommen sei.1) Endlich hat man sogar eine besondere Wurzel sthen(o) 'stark sein' erfunden, die allerdings außerhalb des Griechischen nur durch an. stinnr 'durus, firmus' (ags. stid) belegt werden konnte (Grundform \*stinbaz); vgl. Fick Vgl. Wtb. 14, 571, Prellwitz Et. Wtb. 283, Streitberg Urgerm. Gramm. 114. Dabei ist wieder das Mißliche, daß es auch in der Ursprache ein anlautendes sth- sonst nicht gibt. Außerdem bin ich überzeugt, daß auch das germanische Adjektivum zur Wz. stā 'stehen' gehört. Seine morphologische Konstitution stimmt derartig mit dem Praes. got. standan usw. aus \*stanb = überein, daß man in eine Trennung nur schwer einwilligen wird. Für sehr alt möchte ich die Adjektivbildung nicht halten. Daß auch sonst im Germanischen die -nt-Weiterbildung der Wurzel nicht auf das Verbalsystem beschränkt blieb, ist bekannt (vgl. unser Substantiv Stand, mhd. stant usw.). Der i-Vokalismus des an. und ags. Adjektivums wird im Anschluß an die germanische Wortsippe still- 'unbeweglich, ruhig' (ahd. stille 'still', an. stilla 'beruhigen', stiltr 'tranquillus') sich eingestellt haben. — Ist so die Verknüpfung des germanischen Adjektivs mit Wz. stā das beste, so steht gr. cθένος wiederum völlig isoliert. Ihm allein zuliebe wird man kaum auf der idg. Wz. sthen beharren wollen. — Die alte Etymologie, welche auch das griechische Wort mit Wz. stā verbindet (vgl. Curtius Et.5 503 f.), genügt, wenn man von der Grundbedeutung 'Standkraft' ausgeht, in semasiologischer Beziehung völlig, und wenn es gelingt, alle lautlichen Schwierigkeiten zu beseitigen, so wird

<sup>1)</sup> Hoffmann Gr. Dial. 3, 264 hält  $\varepsilon$  für das ältere,  $\eta$  für das jüngere, ohne mich zu überzeugen.

man an ihr festhalten dürfen. Zweierlei bedarf der Aufklärung: der abnorme e-Vokalismus gegenüber dem sonstigen a-Charakter der Wurzel, und die Aspiration des Verschlußlautes. Der Vokalismus braucht uns nicht lange aufzuhalten: Es ist klar, daß man zunächst ein \*cθα-voc (gebildet wie čθ-voc, ai. ap-nas-'Besitz' usw.) erwarten sollte. Das ist in urgriechischer Zeit zu cθένος umgeformt worden unter der Einwirkung des bedeutungsverwandten μένος 'Mut', eine Art der 'Reimbildung', die leicht verständlich ist (vgl. Bloomfield IF. 4, 70 f. über engl. dial. kětch für catch nach fětch und oben über an. stinnr etc.). Daraus ergibt sich die Berechtigung, für die weitere Interpretation von \*cθανος auszugehen. Es darf heute als ausgemacht gelten, daß dessen rätselhaftes -0- nicht mit dem im Altindischen bei unserer Wurzel auftretenden -th- (ai. sthā 'stehen') zusammenhängt, schon allein aus dem Grunde, weil eben sonst im Griechischen bei allen Ableitungen der Wurzel nichts anderes als cτ- erscheint (ἵcτημι usw.). Das -θ- von cθένος muß einzelsprachliche Entwicklung sein (vgl. Osthoff KZ. 23, 585, Siebs a. a. O.). Lautphysiologisch möglich ist ein \*cθανος, wenn wir \*cτα-c-voc als Vorform ansetzen dürfen, das zu \*cταhνος, \*cτhαhνος geworden wäre. — Ist dieser Ansatz berechtigt, d. h. gibt es außerhalb der griech. Form eine derartige s-Erweiterung der Wurzel? — Die Frage wird durch das ai. Adjektivum sthāsnu- 'unbeweglich, dauernd, ausharrend', beantwortet, das nicht nur in der Form (s-Element und Nasalsuffix), sondern auch in seiner übertragenen Anwendung ('ausharrend' = 'standhaft') gut zu cθένος stimmt. Haben wir in ai. \*sthāsnu- ein idg. Adjektiv \*stā-s-nu- vor uns. so ist für urgr. \*cθανος ein s-Stamm \*stā-s-nos vorauszusetzen. So ist das merkwürdige -0- ein nach unsern Regeln vollkommen lautgesetzliches Produkt, auf griechischem Boden aus -τ- entstanden, und ich möchte damit die Zusammenstellung von cθένος mit Wz. stā für gesichert halten. -

Zu cθένος hat man die Adjektiva cθεναρός und cθένιος geschaffen: cθεναρός zu cθένος nach dem Vorbild λιπαρός: λίπος, cιναρός: cίνος, cθένιος wie cτύγιος 'verhaßt' zu cτύγος. Ich betone diese 'postnominale' Entstehung der beiden Adjektiva deswegen, weil man versucht sein könnte, vom Verbum cθένω auszugehen. Dies Verbum würde überhaupt unserer Erklärung von cθένος gefährlich werden können, wenn es altererbt wäre, denn alle die oben geschilderten besonderen Umstände, die bei

der Lautentwicklung des Substantivs mitgespielt haben, kommen für das Verbum in Wegfall, und eine idg. Wz. sthen würde gerade im Verbum cθένω ihren besten Fürsprecher haben. Darauf ist zu erwidern, daß cθένω sicherlich nichts Ursprüngliches ist, sondern erst auf attischem Boden entstand: Während Homer schon das Substantivum cθένος und das Adjektiv cθεναρός kennt, existiert cθένω nicht; dasselbe taucht vielmehr erst seit den Tragikern auf. Das rechtfertigt wohl den Verdacht einer Neubildung. Das Muster ist gegeben: Nach dem Verhältnis cτένος: cτένω schuf man zu cθένος ein cθένω, und dieses blieb wie sein Vorbild auf den Gebrauch im Praesens und Imperf. beschränkt. Die Etymologie darf also überhaupt nur vom Substantivum cθένος ausgehen.¹)

II.  $\varphi$  aus  $\pi$ .

1. φλέως 'Schilfgewächs' (vgl. Theophr. H. pl. 4, 8, 1, wo es mit κάλαμος, κύπειρος, cyoîvoc, βούτομος zusammen genannt ist; 4, 10, 4: χρήςιμον πρός τὰ πλόκαμα; Plur. Mor. 912 A neben τύφη und θρύον angeführt), bei Prellwitz Et. Wtb. 347 s. v. φλοίω zu der geduldigen Wurzel bhela 'schwellen' gestellt, die so ziemlich für alles herhalten muß, was im Griechischen mit φλ- anfängt, läßt sich in jeder Beziehung vortrefflich mit lit. plūszis 'Schilf' vereinigen; sz aus s wie in truszis, Grundform des griech. Wortes ist \*plēusos, das \*φλήος, attisch φλέως ergab. φλέως: plūszis zeigen Ablaut  $\bar{e}u:\bar{u}$ . Es ist kaum zu entscheiden, ob der Schwund des u von \*plēusos proëthnisch oder einzelsprachlich ist. letzterem Falle darf man wohl annehmen, daß griech. -uc- nach langem Vokal sein v stets verlor, auch nach dem Hauptton. Das ist phonetisch leicht verständlich. Gegenbeispiele existieren nicht. - Idg. p-, nicht ph- im Anlaut wird erwiesen durch ai. playa-m 'Cyperus rotundus', dem nur das s-Element fehlt. Wer auch für diese Gleichung nach einer 'Wurzel' verlangt, geht wohl nicht fehl, wenn er idg. plu- 'schwimmen' heranzieht: also 'Grundbedeutung' 'Wasserpflanze'.

Auch Bolling (Am. Journ. of Phil. 21, 315 f., das mir erst nach Niederschrift des Obigen zugänglich wurde), erklärt cθένω mit Recht für sekundär und läßt cθένος in seiner Bildung durch μένος beeinflußt sein. Seine etymologischen Kombinationen aber (Wz. seßhe) sind unhaltbar.

- 2. φλοιός (φλόος) 'Rinde'. Hier kenne ich wieder nur die der Bedeutung nach nicht einmal recht passende Zusammenstellung mit der eben genannten 'Wurzel bhela', über die auch Prellwitz a. a. O. nicht hinausgekommen ist. φλοιός ist vielmehr = \*plous-jos (zum Akzent s. § 15) und fast völlig identisch mit lit. plauszaī 'Bast, Lindenrinde', zu einer Basis \*pleus, als deren Grundbedeutung etwa 'zerfasern, rupfen' anzusetzen ist (lit. plūskos 'Haarzotten', lett. pluskas 'Zotten', nhd. Flaus usw., vgl. Thurneysen IF. 14, 127 ff., wo weitere Verwandte angeführt wurden, ital. piluccare 'abbeeren' usw., durch die idg. p- als sicher erwiesen wird).
- 3. Φούνη, Φοῦνος 'Kröte'. Ich fürchte zunächst einigem Widerspruch zu begegnen, wenn ich auch für dies Wort eine neue Erklärung vorzubringen wage; glaubt man doch im Besitze einer so tadellosen Etymologie zu sein, daß ein Versuch, an dieser zu rütteln, als beinahe frivol erscheinen muß: Seit Kuhn KZ. 1, 200 und Grimm (Wörterb. 2, 324) deutet man φρύνη als 'das braune Tier' und setzt das griech. Wort dem deutschen Adjektiv braun, ahd. brûn, direkt gleich. Die Etymologie ist so häufig nachgebetet worden, daß sie heute schon ziemlich als Dogma gelten kann. Ich zitiere von unseren gebräuchlichen etymologischen Wörterbüchern Curtius Et.5, 303 f., Vaniček Griech.lat. etym. Wörterb. 606, der bereits ein Adjektiv opûvoc 'braun' kennt, Prellwitz Et. Wtb. 350 (vgl. noch Weise BB. 2, 287, Petr BB. 21, 208). Fragt man sich, worauf eigentlich diese Deutung basiert ist, so wird man bald auf schwache Fundamente stoßen. 'Ich will nicht lange darüber reden, daß die Braunheit kein spezifisches Charakteristikum der Kröten ist; andrerseits halte man mir nicht das öfters angeführte Argument entgegen, daß die berühmte Φρύνη ihren Namen δι' ἀχρότητα, 'also von der Farbe', erhalten habe. Das ist ganz richtig, kann aber doch in aller Welt niemals beweisen, daß φρύνη ursprünglich 'die Braune' bedeutet habe. Es geht daraus weiter nichts hervor, als daß für die Athener jener Zeit die Farbe der Kröten wyoóc war. — Eins aber wage ich getrost zu behaupten: die Zusammenstellung von φούνη mit braun wäre niemals erfolgt, wenn nicht die Laute gar so hübsch harmonierten. Daß dies aber allein nicht genügt, um eine Etymologie zu sichern, sondern daß auch ein deutlicher semasiologischer Zusammenhang dazu kommen muß, der hier fehlt, brauche ich nicht auseinanderzusetzen. Für mich hat die

Gleichung φούνη — braun ungefähr denselben Wert wie die von ύάκινθος — iuuencus (§ 35). — Ich meine, wir haben allen Grund, die alte Etymologie aufzugeben, sobald sich eine schlagendere findet. Eine solche würde gegeben sein, wenn sich Verwandte des griech. Wortes in anderen idg. Sprachen aufzeigen ließen, die ein gleiches oder ähnliches Tier bezeichnen. Nun ist unschwer zu sehen, daß unser deutsches Frosch dem griech. φρύνη lautlich und semasiologisch nicht allzu ferne steht, und ich glaube, daß mit Hülfe unseres Aspirationsgesetzes sich die Richtigkeit der Gleichung evident ergeben wird. — Über die germanische Wortfamilie hat zuletzt Osthoff Etvm. Parerga 336ff. ausführlich gehandelt. Wenn ich auch nicht allen, stellenweise sehr kühnen Kombinationen dieses Forschers folgen kann, so habe ich ihnen doch vieles für meinen Zweck Wertvolle entnehmen können. Wichtig ist vor allem der unter Heranziehung des einschlägigen Materials erbrachte definitive Nachweis, daß unser Frosch, and. frosc aus \*pruskos, vor dem -s- keinen Guttural verloren zu haben braucht, wie sich namentlich aus den skandinavischen Bezeichnungen (an. frauð-r 'Frosch' usw., vgl. auch mengl. frūde 'Kröte') ergibt. Ferner darf als ausgemacht gelten, daß die germanischen Wörter im Verein mit gewissen altindischen (plava-h 'Frosch', plava-qati-h dass.) zur idg. Wz. pru 'springen' gehören, die sicher unaspirierte Tenuis im Anlaut gehabt hat. Wenn damit griech. φρύνη vereinigt werden soll, so kann dies nur in einer Weise geschehen, die seine anlautende Aspirata als einzelsprachliche Neuerung deutet. Die Vorform unseres Frosch, idg. \*pruskos nun kann man ebenso gut mit Osthoff in \*pru-sko-s als in \*prus-ko-s zerlegen, welch letzteres auf eine der häufigen s-Erweiterungen idg. Wurzeln hindeuten würde<sup>1</sup>). Trennt man \*prus-ko-, so fällt auf griech. φρύνη helles Licht: es ist aus \*prus-nā entstanden, das nach unsern Lautregeln zu opvvn führen mußte. Diese Zusammenstellung ist doch wohl ein wenig konkreter als die bisherige. Was die Bedeutung 'Kröte' anlangt, die, wenn man von einer Wz. pru 'springen' auszugehen hat, gegenüber 'Frosch' se-

<sup>1)</sup> Im Grunde wird beides auf dasselbe herauskommen, denn das 'Suffix -sko-' ist vermutlich aus einer Kombination solcher -s- mit -ko- überhaupt erst erwachsen. Man vergleiche etwa deutsch Wunsch, ahd. wunsc 'Wunsch, Begehren' aus \*µ¬-s-ko- mit dem in lat. uenus, ai. vanas- 'Verlangen' vorliegenden s-Stamm. Vgl. noch über das -s- des Präs.- Suffixes -sko- Brugmann Grdr. 2, 1029.

kundär sein muß, so genügt es, auf das schon genannte mengl. frūde 'Kröte' zu verweisen. Vgl. noch Osthoff a. a. O. 348. Dazu kommt denn noch, daß griech. φρύνη, φρῦνος gar nicht ausschließlich 'Kröte', sondern auch 'Frosch' heißt; vgl. Eust. ad Dionys. 752: φρῦνοι γὰρ...οί βάτραχοι, Hesych: φρῦνος βάτραχος ἢ παχύς (letztere Bedeutung vom 'Aufblasen' des Frosches her genommen).

Griech. -να als Tiernamensuffix z. B. auch in ἀράχνη aus \*araks-nā; vgl. noch κορώνη und χελώνη. — φρῦνος neben φρύνη wohl direkt durch βάτραχος hervorgerufen.

4. φιάλη. Ich halte es für ausgeschlossen, daß Prellwitzens etymologisches Experiment (Et. Wtb. 344), der für φιάλη mit einer Wurzel bheje: bhī 'stopfen, wölben' operiert, irgend jemanden überzeugen wird. Auch über die in früheren Zeiten beliebte, schon auf antike Vorbilder zurückgreifende Vereinigung mit Wz. πī- 'trinken' sind nicht viel Worte zu verlieren. Bereits Curtius Et. 5, 508 zeigt, daß sie lautlich wie semasiologisch gleich unmöglich ist. Aus seinen Ausführungen ist besonders die Konstatierung der Tatsache bemerkenswert, daß φιάλη bei Homer noch durchaus nicht 'Trinkbecher', sondern einfach etwas wie 'Kessel' heißt. Von dieser Bedeutung ist also auszugehen. Eine ausreichende Erklärung scheint sich mir zu ergeben, wenn man das Wort als frühe verdunkeltes Kompositum betrachtet und als Grundform \*πι-caλā ansetzt. Das würde bedeuten Gefäß zum Auffangen, Auffassen von Flüssigkeiten'. - Der erste Teil enthält die bekannte Nebenform \*pider idg. Praep. \*epi 'auf', und die Wz. sel 'fassen, nehmen' liegt in gr. έλειν vor (dazu Osthoff PBB. 13, 457 ff.). Eine Parallele zur Bedeutungsentwicklung des Substantivs bietet das Altindische mit seinem zur selben Wurzel gehörigen saras aus \*selos 'Trog, Becken, Napf', weiterhin 'Teich, See', woraus sich der ursprüngliche Begriff 'Behälter' klar ergibt; ebenso saraka-'Napf, Becher'. Die beiden Substantiva sind also von der Wz. sar 'rennen, fließen', die idg. -r- besitzt (vgl.  $sru = \delta \epsilon \omega$ ), ihrer Bedeutung wegen zu trennen, da sie sich von Haus aus nicht auf 'fließendes' Wasser beziehen, und die von Solmsen KZ. 32, 286 bestrittene Zugehörigkeit von gr. έλος ist jedenfalls nicht unmöglich. Im Germanischen zeigt eine andere Wurzel dasselbe Verhältnis: man vergleiche deutsch Faß, Gefäß zu fassen; ebenso lat. capis zu capio.

5. Für nicht ganz sicher, aber zum mindesten denkbar möchte ich folgendes ausgeben: Bei Hesych ist φίνακα δρῦν überliefert. Da der Stamm \*dru- im Griechischen im Einklang mit den idg. Schwestersprachen nicht ausschließlich 'Eiche', sondern auch 'Baum' im allgemeinen bedeutet, so wird man an und für sich kaum entscheiden können, was für eine Art doüc mit dem hesychianischen Worte gemeint ist. Möglich ist gewiß, daß es auch 'Fichte' gewesen sein kann, wie πίειρα δρûc bei Soph. Tr. 766 gebraucht erscheint (vgl. denselben Zusammenfall der Bedeutung im ahd. tanna 'Tanne, Eiche'). Da nur der Akk. φίνακα überliefert ist, darf man als N. sg. unbedenklich φῖναξ (ebensogut wie φίναξ) ansetzen. Ein Wortdeuter, dessen sprachwissenschaftliche Anschauungen nicht durch lautgesetzliche Bedenken eingeengt sind, wird leicht auf den Gedanken verfallen, dieses φιναξ 'δρυς' mit lat. pinus 'Fichte' zusammenzubringen. Das läßt sich nach unseren nunmehr gewonnenen Erkenntnissen aber auch bei streng wissenschaftlicher Betrachtung sehr gut aufrecht erhalten: Für das lat. Wort kann zwar eine Grundform \*pī-nu-s (zu ai. pītu-dāru-, 'Harzbaum', gr. πίτυς) angesetzt werden, beweisen läßt sich das aber nicht: Ebensogut nämlich - und, wenn man sich für lateinische Etymologien tunlichst aufs Lateinische beschränkt, noch besser — kann man von \*pik-s-no-s (zu pix) ausgehen und darin den 'Pechbaum, Harzbaum' erblicken (Grundform \*pic-nu- schon bei Vaniček Griech.-lat. etym. Wörterb. 533, die aber erst durch das gerade im Lateinischen vor Suffixen besonders häufig auftretende 'eingeschobene' -s-den Anforderungen der Lautgesetze gerecht wird). Bekräftigt wird diese Erklärung durch picea 'Pechföhre, Kiefer'. — Auf ein \*πικεν-ακ- kann man \*... aber auch φῖναξ zurückführen. Nichts ist leichter als die Annahme, daß das erste κ durch Dissimilation beseitigt wurde. So entstand \*πιςνακ-, das regelrecht φινακ- ergeben mußte. Die Weiterbildung mit Suffix -ak-, wodurch allein sich das griechische Wort vom lateinischen unterscheidet, macht ebenfalls keine Schwierigkeiten: - ак- kommt bei Pflanzen- und Baumnamen im Griechischen so oft vor, daß es sicherlich als produktives Suffix betrachtet werden muß1); vgl. δόναξ, μάλβαξ, cτύραξ und vor allem das Nebeneinander von cuîλος und cuîλαξ. So ist auch \*πικεν-ακ- auf griechischem Boden neben \*πικενο-=\*pīnus aufgekommen. — Eine

<sup>1)</sup> Gutturalsuffix zur Bezeichnung von Baumnamen war bereits idg.; vgl. Hoops IF. 14, 478 f.

Umformung von φῖναξ unter dem Einfluß von φιλύρα, φιλύκη zeigt die Hesychglosse φίλαξ· δρῦς, νέος, 'Ηλεῖοι.

6. Anhangsweise sei noch eine Bemerkung über (περι-) φλεύω '(ringsum) versengen' (vgl. dazu v. Wilamowitz Isyllos S. 120 Anm. 9, Schulze QE. 334) gestattet. Das Wort, dem es an einer passenden Anknüpfung bis jetzt fehlt, stimmt in seiner Bedeutung so gut zu ai. pluš-ta-, pruš-ta- 'verbrannt', proša- 'das Verbrennen', daß man eine Vereinigung gerne sehen würde (so schon Pott Etymol. Forschungen 22, 1205). Dabei ist zu beachten, daß wirklich das griech. Verbum ebenfalls sigmatischen Wurzelauslaut gehabt zu haben scheint (vgl. περι-πεφλευςμένος), und φλεύω würde sich somit ohne weiteres aus \*πλεύς-ω erklären wie εύω aus \*εὐcω. Das einzige Bedenken besteht darin, daß die ai. Wörter wohl kaum von lat. prūrio usw. getrennt werden dürfen, also eine idg. Wurzel mit r voraussetzen. Im Griech, wäre demnach eigentlich \*φρεύω zu erwarten. So wird es wohl auch einmal gelautet haben, und wenn in historischer Zeit φλεύω erscheint, so ist das -λ- leicht aus dem analogischen Einfluß der in φλέγω usw. (lat. flagrāre) vorliegenden Wortsippe herzuleiten (vgl. Osthoff Etym. Parerga 338 über neuschwed. dial. flukå 'hüpfen', das durch das gleichbedeutende blukå aus \*frukå (Wz. pru) umgestaltet ist, ein dem griechischen vollkommen analoger Fall).

## III. $\chi$ aus $\kappa$ .

- 1. χαίτη 'Lockenhaar', für dessen Etymologisierung man sich weder bei Müllers (BB. 13, 312) nhd. Geiz 'Schößling am Weinstock' noch bei der ai. Wz. hā 'aufspringen' (Prellwitz Et. Wtb. 353) beruhigen wird, möchte man gerne mit dem ganz gleichbedeutenden lat. caesaries, ai. kēsara- 'Haar, Mähne' verknüpfen. Möglich ist das vermittels einer Grundform \*καις-ῖτᾶ, woraus \*καιλῖτα, \*χαιλῖτα, χαίτα. Suffix-Kombination -ῖ-τα- in der Kollektivbildung wie bei den sekundär zu Maskulina gewordenen πολίτα-ς, ὁπλίτα-ς.
  - 2. χραύω in den Belegstellen E 136 ff.:

**ὥ**ς τε λέοντα,

δν βά τε ποιμὴν ἀγρῷ ἐπ' εἰροπόκοις ὀίεςςιν χραύς η μέν τ' αὐλῆς ὑπεράλμενον, οὐδὲ δαμάςςη, Herod. 6, 75: ἐνέχραυε ἐς τὸ πρόςωπον τὸ ςκῆπτρον, Nikand. Th. 277 κεράςτης ... ἐνιχραύς η κυνόδοντα muß, wie bereits Schulze KZ. 29, 241 Anm. ausgesprochen hat (beistimmend Brugmann IF. 11, 287), von expaov 'bedrängte' (lat. in-gruo) getrennt werden. — Als Grundbedeutung ergibt sich aus den angeführten Zitaten 'stoßen, treffen'. Damit tritt χραύω in engste Bedeutungsverwandtschaft mit κρούω 'stoßen, schlagen'. Ich halte beide Wörter für wurzelverwandt. Auslautendes -s- der Wurzel wird für κρούω durch abg. krušiti 'abbrechen' usw. und aus dem Griechischen durch κρους-τέος usw. (Solmsen KZ. 29, 97) erwiesen. Die abweichende Gestaltung des Anlauts bei κρούω und χραύω beruht auf verschiedener Ausgleichung: χ- war lautgesetzlich im Präs. γραύω aus \*κραυςω, während in allen Formen, wo dem -s- ein Konsonant folgte, dieses keine aspirierende Wirkung ausübte, da es nicht zu -h- geworden war; also κρούω für \*χρούω nach κρουςτέος, ἐκρούςθην usw. (vgl. noch unten § 16). Die Varietät des Vokalismus führt auf eine Ablautsbasis \*krō(u)s, \*krəus, und κρούω verhält sich zu χραύω wie oùc aus \*οὐc-oc (vgl. § 5, 2) zu παρ-αύα, lat. auris usw. Die Vokalstufe krōs liegt in ahd. ruoren 'rühren', asächs. hrōrjan 'bewegen', eigtl. 'anstoßen', aus urgerm. \*hrōz- vor. Morphologisch betrachtet, entspricht der Präsensvokalismus von χραύω neben κρούω dem von τράπω neben τρέπω. —

Die vorstehenden Beispiele werden hoffentlich genügt haben, die Richtigkeit unserer Behauptung vollauf zu bestätigen. Mag vielleicht das eine oder andere von ihnen manchem weniger beweiskräftig erscheinen — dem subjektiven Empfinden ist bei der Anerkennung von Etymologien ein gargroßer Spielraum gelassen —, so werden doch immer genug übrig bleiben, die das Lautgesetz sichern. Das glaube ich wenigstens zur Empfehlung der behandelten Gleichungen sagen zu dürfen, daß sie ihrer großen Mehrzahl nach von Fleisch und Blut sind: die meisten von ihnen interpretieren isoliert stehende Wörter mit konkreten Begriffen. Andre Forscher werden vielleicht glücklicher sein als ich und die schlagenden Beispiele noch vermehren können. —

- § 15. Hat auch hier der unmittelbar folgende Hauptton den Lautwandel verhindert? Die Frage muß, wie zu erwarten, mit entschiedenem 'Ja' beantwortet werden im Hinblick auf:
- 1. πηλός 'Lehm', das wegen des gleichbedeutenden πάςκος (Hesych) auf \*παςλός zurückzuführen ist und nicht mit lat. palūs usw. verglichen werden darf (so Prellwitz Et. Wtb. 249 f.), zu dem es auch semasiologisch nicht sonderlich paßt. Wenn Phrynichos S. 55 Lob. von den Syrakusanern berichtet, daß sie 'ἡ πηλός' sagten,

so ist damit sicherlich keine alte Dialektform gemeint, die uns nötigen würde, das η als urgriechisch zu betrachten und uns mit einer Ablautsvariante \*πητλός zu behelfen, sondern es liegt eine lokale Eigenheit der zur Zeit des Phrynichos in Syrakus gesprochenen κοινή vor, wie sich ja das Wort als Fem. auch bei späten Schriftstellern findet und nach Eust. 1504 von einem Grammatiker Diodoros gelehrt wurde. Der Genuswechsel ist wohl dem Einfluß von ἡ ἄργιλλος (γῆ) zuzuschreiben. — Daß die echt dorische Form ὁ παλός lautete, zeigt τῷ παλῷ bei dem Syrakusaner Sophron fr. 32 Kaibel.

- 2. πηός, außerionisch παός 'Verwandter' aus \*παςός zu lat. parricīda, aus dem sich ein \*pāros, weiter urlat. \*pāsos 'Verwandter' gewinnen läßt (Froehde BB. 8, 164).
- 3. πιέζω aus \*pi-sédio, zu ai. pīdáyati 'preßt' aus \*pi-zd-, alte Kompositionsbildung von Praep. \*pi und Wz. sed 'sitzen'. Diese evidente, bereits von Pott Etym. Forsch. 1, 514 aufgestellte Etymologie (dazu J. Schmidt KZ. 26, 23) sollte endlich die verdiente allgemeine Anerkennung finden. Die von andern befürwortete Zusammenstellung mit Wz. pis 'zerstampfen, zermalmen' (Curtius Et. 5 498, Vaniček Gr.-lat. etym. Wörterb. 537, Prellwitz Et. Wtb. 251 usw.) ist nicht nur, wie Schmidt a. a. O. mit Recht hervorhebt, vom semasiologischen Standpunkt aus bedenklich, sondern stößt auch auf morphologische und lautliche Schwierigkeiten: Weder die notwendig anzunehmende d-Erweiterung der Wurzel ist ansprechend gedeutet, noch der Mangel eines -Tnach dem anlautenden π- im Griechischen, da hier die Wurzel für 'zerstampfen' stets in der Gestalt πτις- erscheint (πτίςςω usw.). Wer mit Prellwitz a. a. O. zur Rechtfertigung einer Lautgestalt mc- innerhalb des Griechischen πίσος beibringt, hat vor allem das intervokalische -c- des Wortes zu erklären. [Mit der Aufstellung einer Grundform \*mic-c-oc (vgl. Prellwitz a. a. 0. 253) ist nichts getan]. - Ganz und gar unverständlich ist mir aber, wie man περιπίςματα zu diesem Zwecke ins Treffen führen kann (vgl. Prellwitz a. a. O. 251), das die Aldina zweimal in den Scholien zu Aristoph, Nub. 45 bietet (περιπτύςματα Θ, Schol. Equ. 803 περιπύςματα). Selbst wer die Form für über allen Zweifel erhaben hält - und das wäre recht kühn - wird doch zugeben müssen, daß es sich bei einem so jungen Wort auf keinen Fall um eine altererbte Lautdifferenz  $\pi$ ic- neben  $\pi$ tic- handeln kann. Ist περιπίτματα wirklich echt, so ist es klärlich aus \*περι-

πτίτματα durch Dissimilation entstanden. (Das Wort war seinem Sinn gemäß plurale tantum, hatte also in allen Kasus außer dem D. die Lautfolge -τ—τ-.)

- 4. κημός 'Korb, Maulkorb' (urgriech. καμός, vgl. das ins Lateinische übergegangene cāmus) aus \*καςμός zu abg. koš 'Korb' (Froehde BB. 16, 208 f., Prellwitz Et. Wtb. 146 f.), also mit reinvelarem k-. Lat. quālus ist sowohl wegen seines anlautenden quals wegen des Deminutivs quasillus fernzuhalten, dessen-s-nimmermehr ein einfaches idg. -s- vertreten kann.
- 5. καυνος 'Los' bringt Bezzenberger (BB. 27, 171 Anm.) nicht übel mit abg. *prē-kršiti* 'durchs Los gewinnen' zusammen. Ist das richtig, so hat man auf die Betonung καυνός (nicht καῦνος) zu rekurrieren, die bei Hesych überliefert ist und von Grammatikern vorgeschrieben wurde (Herodian. 1, 178, 4 L.).
- 6. κρουνός, jedenfalls aus \*κρος-νός und mit anord. hronn f. (ags. hærn) 'Woge' aus \*krosná zu verbinden (vgl. Prellwitz Et. Wtb. 164 s. v. κρήνη. Über dieses s. unten § 16).
- 7. τραυλός 'balbus', das zwar nicht auf \*τραςυλός zurückgeführt und mit ai. tṛṣṭá- 'heiser' (Wz. ters 'trocknen'), tṛṣ̄u- 'gierig, heftig' verknüpft werden darf (vgl. Kluge KZ. 26, 87, Brugmann Gr. Gramm. 122), wohl aber aus \*τραυς-λός entstanden ist und zu air. truisc gl. raucae (Stokes KZ. 31, 234, N. pl. eines Adj. \*trosc 'raucus' aus \*truskos) gehört. —

Mit dieser Beschränkung des Lautgesetzes durch den Akzentsitz stehen einige der oben etymologisierten Wörter im Widerspruch, die trotz nachfolgenden Haupttons die Hauchassimilationserscheinungen zeigen: θειλόπεδον, cuνθρανόω (θρανύςςω), θριῆςαι, θρινία, φιάλη, χαίτη, als dessen Vorform man ja zunächst \*καιςίτα ansetzen müßte. Für θειλόπεδον, (cuv-)θρανόω, θριήςαι könnte man sich so helfen wollen, daß man von den Grundwörtern \*θείλον, \*θράνος, \*θρέος ausginge, deren Lautgestalt dann auf die Weiterbildungen bezw. Komposita regelrecht übertragen worden wäre. Damit kommt man aber bei θρινία, φιάλη, χαίτη nicht aus. Die Erklärung liegt nahe: Da der h-Vorschlag hier selbstverständlich ebensogut wie bei vokalischem Anlaut urgriechisch ist, so darf er ruhig in eine Sprachperiode verlegt werden, in der das Dreisilbengesetz noch nicht herrschend ge-Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß φιάλη, worden war. bevor es durch das genannte Gesetz seinen Ton auf der Paenultima erhielt, \*φίαλα, \*pi-salā akzentuiert gewesen ist. Das gleiche Recht gilt für den Ansatz von \*θρίνια, \*χαίμτα. Vgl. auch den eventuell analogen Fall von ἡνία aus \*ἄcνια § 10 a. E. Anm. — Der lautliche Gegensatz von φιάλη und πιέζω ist also aus urgriechischen Akzentverschiedenheiten herzuleiten. [In πιέζω ist die orthotonierte Form des Verbs nach Präpositionen durchgedrungen, ein Zeichen, daß das Aspirationsgesetz in Geltung war, als der Kampf zwischen orthotonierter und enklitischer Gestalt des Verbums nach Präpositionen noch nicht zugunsten der letzteren entschieden war. Die Annahme stimmt also zu Brugmanns Vermutung (Gr. Gramm. 156), daß das Schwanken der Verbalakzents bis zum Aufkommen des Dreisilbengesetzes dauerte, und daß dieses der wichtistge Faktor für die sekundäre Regelung der Betonung war.] —

Die Akzentuierung von φλοιός endlich, das den Wandel zu φ- trotz der Oxytonese zeigt, darf wohl einer sekundären Analogiewirkung der andern zweisilbigen Nomina auf -οιος zugeschrieben werden (κλοιός, ςμοιός etc.). Daher die Grammatikerregel: Τὰ εἰς οιος διςύλλαβα ἀξύνεται (Herodian. 1, 109 15 L.).

Die genaue Übereinstimmung der Aspiration anlautender Tenues mit dem Vortreten eines Asper vor vokalischem Anlaut zeigt sich auch darin, daß der Lautvorgang unterbleibt, wenn das inlautende -s-, -h- weiter dem Wortende zu stand (wie in οἴομαι aus \*ὀϜις-, \*ὀϜιh- § 5 a. Anf.). Bewiesen wird das wenn nicht durch κυνέω aus \*κυνέςω (Schulze QE. 79, Kretschmer KZ. 31, 470), das eventuell durch die außerpräsentischen Formen ἔκυςςα usw. beeinflußt sein könnte, so doch durch das ganz isolierte κρόμυον, κρέμυον aus \*κρέμυςον zu lit. kermüszé 'wilder Knoblauch', russ. čeremša usw. (zum Vokalismus J. Schmidt KZ. 32, 346).

Angesichts der aspirierenden Wirkung eines -h- auf vorausgehende Verschlußlaute könnte man überlegen, ob ein solcher Prozeß auf den Wortanlaut beschränkt war, oder ob er auch inlautende Tenues treffen konnte. Ich wage dies weder im positiven noch im negativen Sinn zu entscheiden. — Mir ist kein Beispiel bekannt, das man dafür nennen könnte, aber auch kein Gegenbeispiel: ἀκούω aus \*ἀκους- (darüber zuletzt Kretschmer KZ. 33, 563) kann die einfache Tenuis im Anschluß an ἀκούςω usw. erhalten haben, bei ἀκροάομαι aus \*ἀκρουςά- (Kretschmer a. a. O.) kommt der Einfluß des Akzents in Frage. Derselbe Faktor wie bei ἀκούω gilt für ὀπυίω, das wohl auf \*ὀπύςω zurückzu-

führen ist (Solmsen KZ. 29, 123 f.), einer sicheren Etymologie aber noch ermangelt (zu ai. pušyati 'gedeiht' Froehde BB. 3, 18 f., zu ai. pus- 'Mann' Ehrlich KZ. 38, 57 Anm.). Auch ἄπιον, das aus \*ἄπιcον erklärt und direkt mit lat. pirum verbunden wird (vgl. Prellwitz Et.Wtb. 27), ist höchst unsicher (Verf. Handb. 78 f. Anm.).

- § 16. Alle andern Ausnahmen vom Aspirationsgesetz sind nur scheinbar. Sie basieren entweder auf unsicherer bezw. falscher Etymologie oder lassen sich leicht als Produkte äußerer Einwirkungen deuten. Ich beginne mit den letzteren. Hier kann man eine ganze Gruppe von Fällen auf einmal abtun, deren Sonderstellung in gemeinsamer Ursache wurzelt: Es handelt sich um einige Präsentia mit wurzelauslautendem -s-, das in seiner intervokalischen Stellung als -h- eigentlich die Aspiration auf den Wortanlaut hätte werfen sollen. Das ist nicht geschehen unter dem analogischen Zwange der andern Formen des Verbalsystems, ein Vorgang, den wir möglicherweise schon oben bei ἀκούω, ὀπυίω zu konstatieren hatten. Von Worten mit anlautender Tenuis gehören hierher:
- 1. sicher τρέω aus \*τρέςω (ai. trasati 'zittert' usw.), das sich nach ἔτρεςςα usw. gerichtet hat.
- 2. Ebenso hat in κρούω aus \*κρούςω im Gegensatz zu χραύω (vgl. oben § 14, III, 2) der Konsonantismus der außerpräsentischen Formen das Übergewicht bekommen (κρουςτέος, ἐκρούςθην usw. Zur Etymologie s. oben S. 74). Gestützt wurde die Verallgemeinerung des κ hier durch κροαίνω aus \*κρουςάνιω, wo des Akzentsitzes wegen überhaupt keine Aspiration entstehen konnte.
- 3. Auch παίω hat möglicherweise ein -s- im Wurzelauslaut besessen, wenn das auch nicht zu beweisen ist, da eine gute Etymologie des Wortes einstweilen noch fehlt. Am ersten wird Zusammenhang mit lit. paisýti '(Gerstenkörner) schlagen' anzunehmen sein. Verknüpfung mit lat. pauīre, die noch neuerdings von Reichelt BB. 27, 76 wiederholt ist, ist ausgeschlossen, weil man zu einem Präs. \*παξιω nach dem Muster von καίω aus \*καξιω unbedingt einen Aorist \*ἔπαυςα zu erwarten hätte (vgl. Solmsen KZ. 29, 98 f.).
- 4. Auch für πρίω folgert man aus πριστός, πρίστης usw. vielleicht mit Recht eine Wz. pris (vgl. Prellwitz Et. Wtb. 263, wo nach G. Meyer Et. Wtb. d. Alb. Sprache 353 alban. priš 'verderben' herangezogen ist), deren π- im Präsenssystem dann analog den andern Fällen zu erklären wäre. Ungewiß bleibt auch das, denn -c- kann analogisch übertragen sein.

- 5. Dieselbe Unsicherheit herrscht bei cπάω, für das Solmsen KZ. 29, 108 eine Grundform \*spņsó zu ermöglichen sucht, und bei κλάω. Für keine der beiden Wurzeln ist das -c- außerhalb des Griechischen nachweisbar.
- 6. Ganz problematisch ist endlich κείω (nur part. präs. κείων ξ 425), das gewöhnlich mit ai. šas 'schneiden' verbunden wird. Bedenklich ist das wegen des a-Vokalismus von lat. castrāre, das man nicht unnötigerweise von ai. šastram 'Messer' wird trennen wollen. κεστός darf jedenfalls nicht mit Prellwitz Et. Wtb. 145 herangezogen und für s-Charakter der Wurzel geltend gemacht werden, denn dies gehört, wie die Bedeutung zeigt, zu κεντέω bezw. \*κέντω (Aor. κένσαι Ψ 337) und ist also aus \*κενστός entstanden. Andererseits darf man κείω aus \*κέξιω erklären und mit deutsch hauen, abg. kovati 'schmieden' usw. verbinden. Hat aber das griech. Wort wirklich ein -s- besessen, so blieb sein κ zwar nicht wegen der übrigen Tempora, denn solche existieren im Griechischen nicht, sondern wegen des häufigeren κεάζω, bei dem der Akzent hindernd wirken mußte, und dem sich dann auch das Substantivum κέαρνον angeschlossen hätte. —

Von isolierteren Wörtern mit unaspirierter Tenuis trotz inlautendem -h- kommt als wichtigstes πέος in Betracht. Niemand wird heutzutage, nachdem Solmsen KZ. 32, 526 und Schulze QE. 163 f. die Lautgesetzlichkeit des Hiatus in zweisilbigen Wörtern erkannt haben, das Wort noch mit Wackernagel KZ. 25, 270 von dem ganz gleichbedeutenden ai. pásas- losreißen wollen, und so scheint πέος auf den ersten Blick ein unumstößliches Gegenbeispiel gegen die Aspirationstheorie zu sein; doch hält es bei eingehender Untersuchung nicht Stich. Um sein π zu erklären, gibt es sogar zwei Möglichkeiten. Die eine ist lautphysiologischer Natur: In den Kasus obliqui mußte \*πέcεc-oc zu \*πεhεhoc, \*πέcεcι zu \*πέhehi werden; und hier wirkte das Hauchdissimilationsgesetz: Es ergab sich bereits urgriechisch \*πέεhoc, \*πέεhι, deren -h- keinen Vorschlag mehr hervorrufen konnte, weil es nicht die zweite Wortsilbe anlautete, derselbe Fall wie in κρόμυον, \*κρέμυhov. Doch kann man vielleicht der Zuhilfenahme der Kasus obliqui ganz entraten, wenn man die Nicht-Aspirierung des π- von πέος einfach dem analogischen Druck des gleichbedeutenden πόcθη zuschreibt. Für eine derartige Einwirkung auf den Anlaut haben wir ein Analogon in πύνδαξ, das wegen πυθμήν für \*φύνδαξ (lat. fundus) eingetreten ist. — Daß κράν- 'Kopf' (vgl. κιό-κρανον, κράνα κεφαλή Hes. und zur ganzen Sippe Schulze QE, 401) aus \*kogc-v- zu ai. G. sg. šīršn-ás 'Kopfes' usw. die Erhaltung des κ- dem analogischen Einfluß seines nächsten Verwandten κάρα, des weiteren auch von κράνος etc. verdanken kann, bedarf keines Beweises. — Eine etwas längere Besprechung erfordert κρήνη 'Quelle'. Eine Grundform \*koac-va darf wohl als gesichert gelten nicht nur im Hinblick auf aiol. κράννα, sondern vor allem wegen des nicht davon zu trennenden koouvóc aus \*kooc-vó-c, vgl. oben § 15, 6. Letzteres trägt denn auch mit seinem lautgesetzlichen ĸ- die Schuld an der Konservierung des Anlauts von κρήνη; dabei wird überdies volksetymologische Verknüpfung mit dem eben besprochenen Stamm κραν- 'Kopf' im Spiel gewesen sein, indem man die Quelle, den Ausgangspunkt des Baches, als 'Kopf' auffaßte. Ich spreche ausdrücklich von volksetymologischer Verknüpfung, denn wirklich wurzelhaften Zusammenhang, an den man auch schon gedacht hat (vgl. Lobeck Rhem. 128), halte ich wegen der Bedeutung der unter kpouvóc herangezogenen germanischen Wörter (anord. hronn 'Woge' etc.) für unmöglich. Höchst befremdlich wäre auch die Ablautstufe \*kooc- in koouvoc. die dem idg. Stamm für 'Kopf' sonst fehlt. Auch alban. krua 'Quelle' würde wegen seines nicht-palatalen k- für eine Trennung von der Sippe kers- 'Kopf' zeugen, wenn es nicht, wie ich einer gütigen Mitteilung Thumbs entnehme, der Entlehnung aus dem Griechischen stark verdächtig wäre. — τρήρων 'furchtsam' endlich, das man jedenfalls am besten mit Solmsen KZ. 29, 348 als \*τρας-ρων deutet, wodurch die Aufstellung einer besonderen Wurzel τρη- (G. Meyer Gr. Gramm, 3 348) unnötig wird, hat τim Anschluß an τρέω usw. bewahrt. Erinnert sei auch an τρηρόν: èλαφρόν etc. Hes., dessen τ- der Akzentuation wegen lautgesetzlich ist.

§ 17. Eine weitere Anzahl von Etymologien, die unserm Gesetz widersprechen würde, vermag ich überhaupt nicht anzuerkennen: Für die Erklärung von πίλος aus \*πικλος zu Wz. pis, an der Prellwitz Et. Wtb. 251 festhält, kann ich mich begnügen, auf J. Schmidt KZ. 32, 387 f. zu verweisen. — Eine gänzlich unerwiesene Vermutung Froehdes (BB. 21, 199) ist es, daß der zweite Teil des Namens Πρίαπος mit dem lat. pro-sapia zusammenhänge. — Dasselbe gilt von der Verbindung des gr. ξμπαιος mit lat. quaero, also Vorform \*ξμπαιος (Bezzenberger-Fick

BB. 6, 236). Das Wort ist etymologisch noch nicht aufgehellt, läßt aber iedenfalls auch andere Deutungen zu (s. Collitz BB. 18, 212 m. Anm., Lagercrantz KZ. 34, 395). — Daß cπέος, cπήλαιον. cπηλυγξ, die Prellwitz Et. Wtb. 297 von einer Wz. spēs 'wehen. hauchen' herleitet, ein -s- verloren haben, ist durch nichts zu beweisen: es sei nur an lat. specus erinnert. Und selbst wenn cπέος seinen Hiatus wirklich aus dem Schwund eines intervokalischen -s- herleitete, würde sich sein π genau so auf lautphysiologischem Wege erklären lassen wie bei πέος. — Das unsichere κεάνωθος 'eine Distel' (Theophr. hist. pl. IV 10, 6, die Handschr. haben κεανωνος) und ein mir unbekanntes κέωρος 'Nessel' werden bei Prellwitz Et. Wtb. 142 mit lit. kasýti 'kratzen' usw. verbunden, eine mehr als problematische Gleichung. -Warum man für κρύος absolut eine Grundform \*κρυςος ansetzen soll (Froehde BB. 1, 193, Solmsen KZ, 29, 80, Prellwitz Et. Wtb. 165), habe ich nie einsehen können. Das Verhältnis zu κρύςταλλος. lat. crusta, anord. hrjósa 'schaudern' usw. ist vielmehr so aufzufassen, daß das -s- des s-Stammes κρύες- mit dem der andern Wörter identisch ist. Man hat also von \*kruues. \*kruues- auszugehen; vgl. noch lett. kruwesis 'gefrorener Schmutz'. Das Richtige hat schon Persson BB. 19, 271 erkannt. — Auf eine nähere Besprechung der Grundformen \*κραυςρος für κραῦρος (Prellwitz Et. Wtb. 162), \*κωςνος für κῶνος (zu abg. sosna 'abies' Bezzenberger BB. 27, 171), \*stīso-, \*stīsā- für cτῖον, cτία (vgl. Johansson BB. 18, 50 Anm.) und \*τρι-αίνα für τρίαινα (zu αΐνω Brugmann IF. 3, 259) glaube ich verzichten zu dürfen (zur letzteren vgl. insbesondere das oben § 14, Ι 1 über θρίναξ Bemerkte; eine andere Erklärung von τρίαινα bei Schulze QE. 1774). —

Endlich noch ein paar Worte über die von Solmsen IF. 13, 140 f. gelegentlich der Etymologie von λοῖcθος aufgeworfene Frage, ob bisweilen auch ein -h- aus -s- auf weiter nach hinten stehende Laute 'progressiv' übertragen werden könne. S. glaubt sie bejahen zu dürfen: er erklärt λοῖcθος aus \*λοhιςτος, \*λος-(zu got. lasiws 'schwach' etc.) und nimmt an, daß der Hauch nach rückwärts und nicht auf den Anlaut getreten sei, weil ein anlautendes aspiriertes λ ein recht ungewöhnlicher Laut gewesen sei. Doch gibt er dessen einstiges Vorhandensein desselben im Griechischen (in λhαβών usw.) natürlich selbst zu; ein \*λhοῖcτος hätte also immerhin ganz gut entstehen können. Ich halte über-

haupt diese Auffassung für recht unsicher. Solange keine schlagenderen Belege für den Lautwandel gegeben werden — mir ist es nicht gelungen, solche zu finden — möchte ich nicht empfehlen, damit zu operieren. — Ob ευορχουντι IG 2¹, 578 ½ (2. Hälfte des 4. Jahrh. v. Chr.) einen parallelen Prozeß aus späterer Zeit darstellt, ist zum mindesten zweifelhaft. Wie auch Solmsen mit Recht betont (IF. Anz. 11, 78), ist die Inschrift wenig sorgfältig geschrieben, und die Möglichkeit, daß X einfach ein Fehler für K ist, auf alle Fälle in Betracht zu ziehen, zumal wenn man bedenkt, daß in derselben Zeile επιορκο(ι)ην steht. Die Etymologie von λοῖcθος möchte ich immer noch für unaufgeklärt halten.

## III. Abschnitt: Die Vertretung eines anlautenden Fdurch Spiritus asper.

§ 18. Darüber, daß an Stelle eines geschwundenen anlautenden F- vor Vokal normalerweise der Spiritus lenis erscheint, herrscht wohl allgemeine Übereinstimmung<sup>1</sup>). Material dafür zu geben, hieße Eulen nach Athen tragen. Muß daneben auch der Asper als lautgesetzlich anerkannt werden? — Eine Berechtigung, dies überhaupt in Erwägung zu ziehen, ist zweifellos vorhanden, denn eines ist sicher: Im Anlaut erscheint Spiritus asper in einer Reihe von einwandsfreien Beispielen da, wo vorher ein Fgestanden hat. Ich wähle absichtlich diese vorsichtige Ausdrucksweise, um jeden Anschein einer vorgefaßten Meinung über die Erklärung des Phänomens zu vermeiden. Als Musterbeispiel möge einstweilen έςπέρα: uesper dienen. — Unsere modernen linguistischen Kompendien über griechische oder allgemein idg. Grammatik gleiten meist über diese Frage ziemlich leicht hinweg: Brugmann, der in den beiden ersten Ausgaben seiner griechischen Grammatik (1 S. 19 bezw. 2 S. 30, vgl. auch S. 65) das Problem wenigstens kurz gestreift hatte, verzichtet in der dritten Auflage ebenso wie im Grundriß — die kleine Notiz über ξλκω zu lit. vetkù 11, 147 Anm. wird man kaum rechnen dürfen und in der 'Kurzen vergleichenden Grammatik' völlig auf eine Erwähnung desselben, und G. Meyer Gramm.<sup>3</sup> 321 begnügt sich damit, ein paar Wörter mit vormals digammatischem Anlaut zu nennen, deren Asper er als 'unorganisch' betrachtet. Hirt Handb. 151 notiert nur anmerkungsweise, daß in einer ganzen

<sup>1)</sup> Irrtümlich schiebt Hirt Handb. 153 Solmsen die Ansicht unter, daß F- regelrecht durch \* vertreten sei. S. dazu Solmsen Berl. Philol. Wochenschr. 1903, 1007 f.

Reihe von Fällen 'scheinbar' der 'das F- vertrete und gibt, wie bereits gesagt, Solmsens Ansicht über diesen Punkt auf S. 153 ungenau wieder. — Ohne weiteres anerkannt wird ein Wandel von F- zu 'bei Kühner-Blaß 1³, 81, und von jüngeren Spezialarbeiten, die damit als mit einer gegebenen Tatsache rechnen, erwähne ich Thumbs Digamma-Aufsatz in IF. 9, 294ff. und Solmsen IA. 11, 78, Untersuchungen passim, insbesondere S. 221 ff. Zur Deutung der Erscheinung ist indes von allen genannten Forschern noch nichts getan worden; denn wenn G. Meyer a. a. O. den Satz aufstellt:

"Dieser großen Mehrzahl (sc. mit Lenis) gegenüber müssen die Fälle, wo bei ursprünglich digammatischem Anlaut Spiritus asper erscheint, in die Reihe derjenigen gestellt werden, wo auch sonst nach der Neigung der attischen Volkssprache der gehauchte Vokaleinsatz sich unorganisch eingestellt hat. So in έκών vgl. ai. vaç- 'wollen', ἡλος 'Nagel' lat. vallus, ἕννυμι lat. vestis, . . . ἔςπερος lat. vesper, ἑςτία lat. Vesta',

so wird damit ja nur eine Unbekannte durch eine andere ersetzt. Außerdem ist seine Behauptung insofern falsch, als der Asper in den von ihm angeführten Beispielen ganz gewiß nicht ein Reservat der 'attischen Volkssprache' ist, sondern auch anderswo vorkommt. Die Belege dafür später 1). - Eingehender diskutiert worden ist der ganze Gegenstand von Darbishire Notes on the Spiritus asper, Sonderabdr. aus den Transactions of the Cambridge Philological Society 3 = Relliquiae philologicae S. 20 ff., der wenigstens einen Versuch gemacht hat, mit dem Auftreten des Asper fertig zu werden. Mag dieser auch noch so verkehrt sein, so ist er doch nicht schlecht genug, um ihn ganz mit Stillschweigen zu übergehen: D. greift für die Doppelheit Lenis und Asper = urgriech. F- auf das bequeme Auskunftsmittel bereits ursprachlicher Divergenz zurück und sieht im Asper den Repräsentanten eines idg. spirantischen v-, im Lenis den des halbvokalischen  $\mu^{-2}$ ). Ich bedauere, daß diese Aufstellung mich dazu zwingt, auf eine Hypothese zurückzukommen, die heutzutage fast völlig verschollen ist, nämlich auf den Ansatz eines besonderen spirantischen v- für die Ursprache überhaupt. So wenig Anklang sie gefunden hat und so wenig Anhänger sie wohl noch

<sup>1)</sup> Vgl. auch Thumb IF. 9, 337.

<sup>2)</sup> Rell. philol. S. 197 f. werden die idg. 'Spiranten' j u. v phonetisch etwas anders definiert. Das ist hier gleichgültig.

besitzt, wir müssen, was leider noch nicht geschehen zu sein scheint, uns der undankbaren Aufgabe unterziehen, zu zeigen, daß es sich dabei wirklich um eine Totgeburt handelt. Erst dann haben wir ein Recht, ihr Erbe anzutreten. Ganz unnütz ist diese — ich möchte fast sagen 'Obduktion' — auch deswegen nicht, weil sie für den kritischen Teil der Untersuchungen im nächsten Abschnitt (über die idg. 'Spirans j-') schon einige bemerkenswerte Stützpunkte liefert. Lassen wir vorläufig einmal den griechischen Spiritus asper in Frieden und durchmustern wir möglichst kurz, was man sonst für Anzeichen einer Spirans v- gefunden zu haben glaubt.

Ihre Existenz verdankt sie gewiß einem reinen Analogieschluß, bei dem die Ansicht Gevatter gestanden hat, daß auf Grund der griechischen Doppelheit Zuyóv— $\hat{\eta}\pi\alpha\rho$  der Ursprache neben dem Halbvokal  $\underline{i}$  ein spirantisches  $\underline{j}$ - zuzuschreiben sei. Warum sollte also nicht auch eine Spirans v- vorhanden gewesen sein? Sobald es sich jedoch darum handelt, positive Spuren dieses Lautes aufzuzeigen, sind diese schwach genug. Ich erwähne folgende Hypothesen:

1. Im Altindischen sollte sich ein Überrest der alten Doppelheit noch darin dokumentieren, daß bei einigen Wurzeln mit anlautendem v- die Perfektreduplikation va-, im Gegensatz zu dem bei andern Verben üblichen u-, lautet. Der erste, der hierauf aufmerksam machte, war wohl G. Meyer in der ersten Auflage seiner griechischen Grammatik S. 214, der zur Stütze der verfehlten und jetzt mit Recht allgemein aufgegebenen Gleichsetzung von griech. βούλομαι mit ai. Wz. var- 'wählen' deren Perfektum vavāra zu Hilfe nahm und so eine Wurzel mit anlautender Spirans v- konstruierte. Meyer berief sich dabei auf den Parallelismus, den die Gestalt der Reduplikation ua- bei den mit 'Spirans i-' anlautenden Wurzeln nach Brugmann MU. 1, 4 Anm. 2 darbietet. Nun konnte allerdings diese vereinzelte Tatsache nur dann etwas beweisen, wenn sie mit andern gleichwertigen in Zusammenhang gebracht wurde. Ein solcher würde sich ergeben haben, wenn gerade die mit va- reduplizierten Wurzeln den ursprünglich spirantischen Charakter ihres Anlauts auch weiterhin dadurch erwiesen hätten, daß in ihrer ersten Silbe ai. va- (= idg. va-, ve-, vo-) eine Tiefstufe u- unbekannt war; denn diese würde unbedingt halbvokalisches u- zur Voraussetzung haben. So hat denn Osthoff Z. Gesch, d. Perfekts 135 Anm. der Wz. ves 'kleiden' auf Grund

ihres ai. Perfekts vavasē und des spärlichen Vorkommens der Tiefstufe uš- die Spirans v- zudiktiert. Mißlich ist aber dabei, daß die us-Formen im Altindischen gerade der ältesten Sprachperiode, dem Rgveda, angehören undspäterganzgeschwunden sind. Das sieht weniger nach Neuschöpfung aus - wohl niemand wird diese Auffassung mit Osthoff als 'notwendig' bezeichnen wollen -, sondern eher nach dem letzten Rest von etwas Altererbtem, das einer späteren Nivellierung des Wurzelsvstems zum Opfer gefallen ist. Als eine solche läßt sich aber die Durchführung der Stufe vas- leicht begreifen, zumal wenn man bedenkt, daß dadurch teilweise Gelegenheit gegeben war, die ai. Wz. vas 'kleiden' von vas 'verweilen' formell zu scheiden, wie etwa auch gerade im Perfektstamm vavas- gegenüber uvas- durch Behandlung der Reduplikationssilbe analog den Verben mit anderem konsonantischem Anlaut. [Übrigens kommen auch von der durch Meyer mit der Spirans versehenen Wz. var 'wählen' Formen mit ur- vor (urāná-)]. Ist somit nicht einmal die Wz. ves 'kleiden' ihrer alten uš-Formen wegen auch nur als einigermaßen sicherer Beleg anzuführen, so wird der ganzen Theorie dadurch die Spitze abgebrochen, daß im Altindischen va-Wurzeln im Perfekt mit vareduplizieren, deren Tiefstufe u- unzweifelhaft alt ist. Ich nenne nur vakš 'wachsen', dessen im Veda häufig vorkommendes Perfekt durchgehends vavakš- zum Stamm hat; dieser Wurzel aber idg. 'Spirans v-' zuzuweisen, ist noch niemandem eingefallen; wir wissen jetzt, daß eine idg. Basis aueg mit verschiedenen Ablautsvarianten zugrunde liegt (ἀ(F)έξω, augēre usw.), und daß deswegen die in ai. ukš- im Verein mit dem isolierten ug-rá- 'stark' auftretende Vokalstufe auf idg. Alter Anspruch hat. Ferner brauche ich wohl kaum noch darauf aufmerksam zu machen, daß im Ai. selbst bei einer und derselben Wurzel beide Reduplikationsarten des Perfekts vorkommen: vad 'sprechen' hat uvāda, das durch Nasal erweiterte vand 'preisen' aber regelmäßig vavanda. Oder wird sich einer zu der unglaublichen Annahme versteigen wollen, daß die Wurzel im einen Falle idg. u-, im andern v- gehabt habe?1) — Eine

<sup>1)</sup> Zum Streit darüber, ob der Typus uvaca oder der seltenere, aber auch vedische vavaca auf indischem Boden älter ist, sei bemerkt, daß bei historisch-vergleichender Anschauung der Sachlage alles für den letzteren als Repräsentanten der ursprachlichen Bildungsweise spricht, namentlich im Hinblick auf das genau harmonierende avest. vavaca, das wenigstens den urarischen Charakter von va- befürwortet. An einer aus-

vorurteilsfreie Betrachtung der im Vorstehenden besprochenen Tatsachen muß vielmehr zu dem Ergebnis führen, daß die ai. Reduplikation va- mit einer eventuellen idg. Spirans v- nichts zu tun haben kann.

- 2. Nach Darbishire a. a. O. soll das Armenische v- und u- getrennt erhalten haben: v- wurde zu v-, u- zu g- (vasn 'wegen': έκών, aber gorc 'Werk': ἔργον). Ich verstehe nicht genug vom Armenischen, um mir über das in Rede stehende Problem ein ganz selbständiges Urteil erlauben zu dürfen, glaube aber genug zu tun, wenn ich auf Hübschmanns Note IA. 6, 170 verweise, wo die Unzuverlässigkeit aller Darbishireschen Beispiele bis auf vasn: ἐκών nachgewiesen wird; und was diesen letzten Rest anlangt, so vergleiche man Bugge KZ. 32, 56, der das Wort mit gutem Grunde als Entlehnung aus dem Iranischen betrachtet; ebenso Pedersen KZ. 38, 195. Es ist also q- als die allein regelrechte armenische Entsprechung eines griech. F- zu betrachten, mag für dasselbe später Lenis oder Asper eingetreten sein. So ist weiter armen. z-genum = Evvuui ein sicherer Fall dafür, daß auch da, wo im Griech. Asper erscheint, das Armenische g- hat. D.'s Ausrede, daß bei diesem Wort im Armenischen nicht der absolute Anlaut vorliege, hat nichts Überzeugendes. Die Komposition mit z- war so durchsichtig, daß man sich wundern müßte, wenn sie nicht stets als solche empfunden worden und demgemäß der Wurzelanlaut genau so wie in absoluter Stellung behandelt worden wäre.
- 3. Nicht von Belang sind ein paar unsichere Vermutungen, die mit einem idg. v auch außerhalb des Wortanfangs operieren. Sie kommen ebendeswegen für den hier zu erörternden Gegenstand nur insofern in Frage, als es sich um die Existenzberechtigung eines idg. vim allgemeinen handelt. So bringt G. Meyer Gr. Gramm.², 247 die zwischen c- und 'schwankende Vertretung von urgriech. cf- (έκυρός aus \*cfeκυρός, aber céλας aus \*cféλας) mit einer idg. Doublette su-: sv- zusammen. Gerade das sicherste Beispiel für c- aber, céλας, würde zu der Annahme zwingen, daß

reichenden Erklärung der Form uv- als einer speziell indischen Neuerung fehlt es auch nicht (vgl. Brugmann Grundr. 2, 1220 f. und § 30 unserer Arbeit über  $iy\bar{a}ja$ ). Bewiesen wird durch das Vorhandensein der Doppelheit, daß in historischer Zeit irgendwelche phonetischen Unterschiede für die verschiedene Gestaltung der Reduplikationssilbe nicht maßgebend gewesen sind.

bereits im Indogermanischen bei derselben Wurzel su- und svmiteinander gewechselt hätten; denn das hierher gehörende έλάνη
'Fackel' zeigt deutlich die andere Vertretung und wird von G. Meyer
mit Unrecht beseitigt. Wie man auch über den Wechsel von cund 'in diesem Falle denken mag (vgl. Brugmann Grdr. 1², 745,
Solmsen Untersuchungen 209, Anm. 2), eine indogermanische
Verschiedenheit des u-Lautes läßt sich gewiß nicht daraus rekonstruieren. —

Noch übler ist es mit Kozlovskijs Versuch (Arch. f. slav. Phil. 11, 392 ff.) bestellt. Seine Behauptung, daß urgriech. -ru-, -lu- durch Epenthese zu -υρ-, -υλ- geworden, -rv-, -lv- aber zu-nächst geblieben und dann einzeldialektisch verschieden weiter entwickelt worden sein sollen (ταῦρος aus \*taruos, aber δλος aus \*solvos), ist schon deswegen falsch, weil die Form \*tauro- usw. bereits der Ursprache angehört, und ebenso dilettantisch wie das kurz zuvor über ἄλλος—κῆλον Bemerkte. Danach richten sich K.'s weitere Bemühungen, in analoger Weise einen Reflex im Slavischen zu konstatieren, von selbst. Jedes fernere Wort darüber würde ein Zuviel bedeuten. —

Es bleibt demnach als einzige Stütze des idg. v- Darbishires Heranziehung des Spiritus asper für F-, aber auch nur diese; denn, wie nach dem Vorhergesagten gar nicht anders zu erwarten ist, nicht einmal seine Kombination dieser Lauterscheinung mit dem Auftreten der Reduplikationssilbe va- im Altindischen kann der Kritik auch nur einen Augenblick standhalten: Auf S. 50 stellt er griech. ἐcτία zu Wz. ves 'scheinen', deren Perfekt im Ai. uvāsa lautet. Das genügt.

Hat man nun ein Recht, allein auf Grund der Tatsache, daß im Griechischen bei einer Reihe von Fällen sich eine unregelmäßige Entwicklung von F- zu 'zeigt, der Ursprache einen besonderen Laut aufzunötigen? Im Prinzip läßt sich das nicht abstreiten, wenn man sich auch nur in der äußersten Not dazu entschließen wird. — Möglich ist es ja immerhin, daß einmal ein Sprachzweig einzig und allein eine ursprüngliche Lautdifferenz getreu erhalten hat, die sonst überall verwischt worden ist, und in der Praxis gibt es einen Punkt, bei dem die große Mehrzahl der Forscher in der Anerkennung dieses Prinzips einig ist, nämlich beim Ansatz der idg. 'Spirans j-', die doch schließlich nur auf der griechischen Doppelheit Z- und 'für j der andern Sprachen basiert ist; alles andere ist sekundäre Zutat. Wer als Recht-

gläubiger die Spirans j- fürs Indogermanische anerkennt — ich selbst bin Ketzer und hoffe im nächsten Abschnitt zu zeigen, daß auch hier einzelsprachliche Lautentwicklung vorliegt -, für den ist eigentlich, theoretisch genommen, Darbishires Standpunkt gar nicht so verdammenswert, und man sollte sich von rechtswegen wundern, daß er, der doch nur aus einer parallelen Erscheinung die Konsequenzen gezogen hat, nicht mehr Erfolg damit hatte. Man erwäge: Das, was man, von allen übrigen idg. Sprachen ausgehend, ohne Zweifel einfach als idg. i- ansetzen würde, spaltet man in zwei Laute, weil das Griechische eine doppelte Vertretung aufweist, die bisher noch nicht auf anderm Wege gedeutet werden konnte. Und nun hat dieselbe Sprache in einem ganz entsprechenden Fall, nämlich beim andern Halbvokal, auch eine einstweilen unerklärte zwiefache Entwicklung — bald zu Lenis, bald zu Asper - vorgenommen. Warum soll nicht auch das auf ursprachliche Verhältnisse zurückgehen? Was dem einen Halbvokal recht ist, ist dem andern billig. - Läßt sich so Darbishires Idee, prinzipiell betrachtet, vorderhand eine gewisse Berechtigung zugestehen, so versagt sie doch bei näherer Untersuchung vollkommen.

Es wäre eine ebenso unerfreuliche wie unersprießliche Arbeit, D.'s Material in allen Einzelheiten durchzugehen und jeden Fall aufzuzeigen, in dem sich der verstorbene Forscher Kritiklosigkeit oder Willkür hat zuschulden kommen lassen. Ich erwähne nur den Passus auf S. 38 über εἴργω und εἵργω und die Bemerkung über ἵсτωρ S. 42 f., dessen Asper mit Curtius Et. 5 690 durch Anschluß an ἵсτημι erklärt wird (!).

Daß die Annahme eines besonderen ursprachlichen Lautes für den griech. Asper hinfällig ist, ergibt sich, um die Sache kurz abzumachen, einfach daraus, daß in dieser Sprache eine Reihe von Wörtern desselben Wurzelsystems zwischen Asper und Lenis schwankt — und zwar, nebenbei bemerkt, auch solche, in denen etwa eine idg. Nebenform su- für u-, die in historischer Zeit als Asper erscheinen müßte, ausgeschlossen ist. Ich nenne außer dem schon zitierten ιστωρ gegenüber οιδα, ιδείν usw. noch έορτή: ἔρανος, ἔρcη: οὐρέω (aus \*μοτεξίο); Einzelheiten kommen später zur Sprache. Es bliebe also höchstens noch übrig, anzunehmen, daß bereits ursprachlich, etwa infolge von satzphonetischen Prozessen, der Anlaut ein und derselben Wurzel abwechselnd u- und v- aufgewiesen habe. Dies Auskunftsmittel würde sich einmal in strikten Gegensatz zu dem stellen,

was man vom Verhalten der älteren und lebensfähigeren Schwester, der 'Spirans j-', in der Ursprache lehrt; denn hier ist von einem solchen Schwanken nichts zu spüren. Sie kritisiert sich aber ferner selbst zur Genüge durch die daraus resultierende Notwendigkeit, dem Substantiv ιςτωρ beispielsweise gegenüber allen andern Formen der Wurzel die Spirans v- aufzuoktroyieren. Gerade ein solches Beispiel wie ιστωρ und die übrigen eben genannten zeigen deutlich, daß die Lösung des Problems nicht auf dem Gebiet der idg. Ursprache, sondern nur auf griechischem Boden gesucht werden darf. Ich glaube, diese Auffassung der Sachlage kann man von vornherein als die wissenschaftlichste bezeichnen, und wenn das Ergebnis der bisherigen Ausführungen insofern ein rein negatives war, als der einzige Erklärungsversuch der Lauterscheinung abgelehnt werden mußte, so ist die Gewißheit, daß eine einzelsprachliche Entwicklung vorliegt, doch wohl auch schon etwas wert. Sicherlich ist damit die Möglichkeit gegeben, zu einer klaren Beantwortung der Frage zu kommen, ohne daß man sich im Nebel proëthnischer Hypothesen zu verlieren brauchte.

Dabei kann, um dies ein für allemal zu bemerken, Baunacks Erklärungsprinzip (Studien 1, 240 ff.), der für die 'unregelmäßige' Aspiration im Griechischen zum großen Teil den mask. u. fem. Artikel δ, ἡ verantwortlich macht (ἵππος = ὁ ἴππος, ἡμέρα = ἡ ἡμέρα), nicht ernstlich in Frage kommen: Es schwebt völlig in der Luft, so lange nicht gezeigt wird, warum sich die aspirierte Form gerade bei bestimmten Substantiven festgesetzt hat, bei andern nicht, und reicht außerdem für den Asper bei Verbalformen (εἵργνυμι) nicht aus.

§ 19. Bevor das eigentliche Thema, die Feststellung der Bedingungen, unter denen 'für F- eingetreten ist, angeschnitten werden kann, ist noch ein Punkt zu besprechen, der damit in sachlichem Zusammenhang steht und aus praktischen Gründen am besten schon hier seine Erledigung findet:

Er betrifft Thumbs Beobachtung (IF. 9, 335 f.), wonach dasjenige F-, das später in den Spiritus asper überging, früher als F- = jüngerem Lenis geschwunden, bezw. durch h ersetzt worden sein soll. Da Solmsen Untersuchungen 187 ff. Stellung gegen sie genommen hat, bedarf die Sache einer erneuten Prüfung. Bezüglich des Materials im einzelnen bitte ich die Arbeiten der beiden genannten Gelehrten zu vergleichen. — Ich glaube, Thumb wird

doch, allerdings mit gewissen Modifikationen, Recht behalten. — Gehen wir Solmsens Einwände durch: Begründet ist vor allem sein Protest gegen Thumbs Auffassung von of. Hier kann ich Solmsen nur in jeder Beziehung beipflichten. Für die drei anderen Beispiele (Stamm εςτία — ίςτία, εξ und εκαςτος), die wirklich besonders frühe Schreibungen ohne F- aufweisen, wendet S. ein einheitliches Mittel an: er spricht ihnen allen dreien das Digamma ab. Dabei fußt er für έξ und ξκαςτος auf der speziell nach seinen eigenen Darlegungen nicht mehr anzuzweifelnden Tatsache, daß bereits grundsprachlich in der Anlautsgruppe su- das -u- zuweilen unter noch nicht ermittelten Bedingungen verloren gegangen ist. Für den Stamm des Reflexivpronomens, von dem auch ἔκαcτος abgeleitet ist, und für das Zahlwort 'sechs' stand dies ja schon seit langem fest. Trotzdem kann man nicht behaupten, daß die im Griechischen positiv vorliegenden Verhältnisse die Solmsensche Auffassung begünstigen: Tritt man ihr bei, so ist man bei der Divergenz der verschiedenen Mundarten genötigt, z. B. anzunehmen, daß bei εκαττος sowohl ein von \*cFε- abgeleitetes \*cFέ-κας-τος als ein F-loses \*cé-καc-τοc in urgriechischer Zeit gebildet worden seien. Sehr wahrscheinlich ist das schon an und für sich nicht und wird vollends dadurch zur kühnen Hypothese, daß sonst im Griechischen, wenigstens soweit das lebendige und damit einer Weiterbildung fähige Paradigma in Betracht kommt, keine Spur des undigammierten Stammes \*se- erhalten ist. [Ob ἔταρος, ἐταῖρος (Solmsen Untersuchungen 203 f.) im Grunde genommen dazu gehören als ausgemacht kann das keineswegs gelten —, ist hier unwichtig, denn ihr Zusammenhang mit dem Reflexivstamm war jedenfalls schon so frühe verdunkelt, daß sie für die Schöpfung eines \*céκαςτος neben \*cFéκαςτος nicht in Frage kommen. Das Letztere gilt auch von éóc aus \*ceFóc usw. und den lautlich stark abweichenden cφε-Formen, die Solmsen a. a. O. 199 ebenfalls heranzieht.] — Die doppelte Ableitung müßte dann ferner bis tief in die Dialektspaltung hinein vorhanden gewesen sein, denn Fεκαcτος (Fεκατερος) erscheint in Elis, Kreta, Lokris, Delphi, Arkadien, die F-losen Formen mit Sicherheit wiederum in Elis, ferner in Boiotien, vielleicht auch auf Kypros. Also liegt in eleïsch Γεκαςτος (GDI. 1152, 1154) neben ἔκαςτος 1151 (aus \*hεκαςτος), noch dazu in Sprachdenkmälern, die auch zeitlich nicht weit von einander entfernt sind, das eine Mal die idg. Stammform \*sue-, das andere Mal die von dem sonst im Griechischen nicht nachweisbaren

\*se- aus abgeleitete Form vor? — Das ist doch schwer glaublich! — Warum das εκαςτό GDI. 1151 in einer so alten Inschrift nicht bereits etwa Spuren eines allgemeinen F-Schwundes im Eleïschen darstellen kann, brauche ich für Kenner der griech. Dialekte nicht auseinander zu setzen.

Einen ähnlichen Tatbestand zeigt das Boiotische, nur daß hier die chronologischen Momente klarer zugunsten von Thumbs Annahme hervortreten: Die junge Inschrift aus Orchomenos GDI. 489, die F- sonst schreibt, hat ἔκαστος (καθ εκαστον), während in dem alten Eigennamen Fhekαδαμοε aus Tanagra (GDI. 876), dessen erster Bestandteil sicher etymologisch mit unserm Stamm zusammenhängt¹), das F deutlich fürs Boiotische erwiesen wird, ebenso wie auch das nächstverwandte Thessalische Fekedαμος bietet (GDI. 344).

Nicht mit der gleichen Zuversicht möchte ich dagegen die Verhältnisse der delphischen Labyadeninschrift (GDI. 2561) hierherziehen, die Thumb ebenfalls für seinen Zweck nutzbar macht: Das einmalige εκαστον C 43 gegenüber sonstigem Fεκαkann sehr wohl mit Baunack z. d. St. als Meißelfehler gelten, zumal man, wenn es sich um wirklich lautgesetzlichen Schwund handelte, doch die aspirierte Form \*heκαστον erwarten sollte, die Thumb und Solmsen auch fälschlich schreiben. Wie dem auch sei, die Sachlage im Eleïschen und Boiotischen scheint mir dafür zu bürgen, daß in εκαστος neben Fέκαστος nicht eine besondere indogermanische Lautnüancierung bei dem sicher erst auf griechischem Boden entstandenen Adjektivstamm vorliegt, sondern daß beide Gestalten ihrem Ursprung nach völlig mit einander identisch sind. — So ist die Möglichkeit von Thumbs Auffassung auch für Feξ zuzugeben.

Allerdings glaubt Solmsen eine besondere Berechtigung zum Ansatz solcher su-: s-Doubletten dem Umstand entnehmen zu können, daß schon in der ältesten epischen Sprache bei einer Anzahl von Wörtern mit altem su- keine Spuren des fmehr nachzuweisen sind; so bei ίδρώς (ahd. sweiz), beim Stamm ήλικ- 'gleich alt' aus \*cfaλικ- (βαλικιώτης · cυνέφηβος Hes.), 'Ελένη und 'Ελενος zu Wz. suel 'glänzen'. Auch hier sollen idg. Nebenformen ohne u erhalten sein. — Ich kann Solmsen in diesem

<sup>1)</sup> J. Schmidt KZ. 32, 357. Ich bleibe dabei und kann die Ansicht, wonach die Wurzel von έκων darin stecken soll (so zuletzt Brugmann IF. 17, 3), nicht gutheißen. Übrigens würde ihre Richtigkeit nach dem, was in § 22. 5 über έκων zu bemerken ist, nichts an dem oben Gesagten ändern.

Punkte ebensowenig beistimmen wie bisher. Die theoretische Berechtigung seines Verfahrens zugegeben, halte ich es doch für einigermaßen kühn, in einer Einzelsprache damit zu operieren, wenn sämtliche andern Zweige des Idg. bei dem betreffenden Wort nichts von einer u-losen Zwillingsform wissen, wie das S. selbst S. 210 für ίδρώς und Έλένη zugesteht. Dazu kommt denn noch als erschwerender Umstand, daß wenigstens in ἡλικund Έλένη außerhalb 'Homers' auf griechischem Boden gerade die F-Form auftritt, vgl. das angeführte βαλικιώτης und für Έλένη außer dem hesychischen βέλα: ἥλιος, καὶ αὐγή ... das von Priscian und andern überlieferte Fελένα selbst (Solmsen S. 196). Soll man wirklich glauben, daß Helena, vor allem wenn man in die Zeiten hinabgeht, aus denen die Belege stammen, die Zeiten, da sie den Griechen und ihren Sängern nicht mehr eine Lichtgöttin, sondern schon die viel bewunderte und viel gescholtene Gattin des Menelaos war, mit einer doppelten Namensform benannt worden ist, bald als \*Fheλeva, bald mit einer aus proëthnischer Zeit ererbten Lautvariation als Ηελενα? Mir ist ein solcher Gedanke unfaßbar, und ich möchte lieber der Annahme zuneigen, daß, wie in andern Dialekten, so auch im epischen, beim 'aspirierten F-' das labiale Element eher unterdrückt oder reduziert worden ist als sonst. Freilich zeigt Homer kein einheitliches Bild, denn, wie Solmsen S. 196 richtig bemerkt, ist bei einer ganzen Reihe von Beispielen mit diesem Anlaut die Wirkung des F- noch deutlich zu spüren, wie bei ἡδύc aus \*suādus (svāvis), ἔκαςτος, εсπερος usw. Es zeigt sich eben auch hier, wie oft genug noch sonst bei Homer, eine Differenz in der Lautierung, die noch keine befriedigende Erklärung gefunden hat. Gerade beim F- wird niemand behaupten wollen, daß heutzutage schon alles glatt sei, trotz der zahlreichen schönen Resultate, die die Forschung und neuerdings speziell auch Solmsens Untersuchungen über diesen Gegenstand gezeitigt haben. Zu der bequemen Panacee der 'Dialektmischung' wird man schon deswegen nicht greifen wollen, weil dabei ungedeutet bliebe, warum die F-lose oder F-haltige Form sich gerade bei ganz bestimmten Wörtern eingenistet hat; es wird sich doch wohl um lautgesetzliche Entwicklung handeln, deren Bedingungen zu finden allerdings noch nicht gelungen ist. Trotzdem glaube ich an der Behauptung, daß auch Homer an dem Schwund des aspirierten F- Anteil hat, auf Grund des eben Gesagten unbedingt festhalten zu müssen.

Ist das richtig, dann fällt auch das Hauptargument Solmsens gegen die Herleitung von ἐςτία aus \*Fεςτία. Ich will alles, was über diesen Gegenstand zu sagen ist, gleich hier im Zusammenhang besprechen, obgleich das Wort uns später noch einmal, wo es sich um die Erklärung seines Asper handelt, beschäftigen wird. Bekanntlich ist die altehrwürdige und auf den ersten Blick evidente Gleichung Έςτία: Uesta von Solmsen Untersuchungen 213ff. hauptsächlich deswegen bestritten worden, weil eine Reihe von Dialekten, das Lokrische, Delphische, Boiotische, vielleicht auch das Lakonische, sicher Tarent und Herakleia, nebst Homer (ἐφέςτιος und ἀνέςτιος) niemals eine digammierte Form aufweisen. Das hiermit widerstrebende Material beseitigt S. ebenfalls: den arkadischen Eigennamen Fictiou (GDI. 1203), der das F- deutlich genug garantieren würde, zweifelt er überhaupt an, weil auch sonst in der Publikation der betreffenden Inschrift einige Ungenauigkeiten stehen sollen (mit Sicherheit nur eine minimale, die dem Herausgeber kaum zur Last zu legen sein dürfte: A für A), ein etwas gewaltsames Verfahren. Solange eben nicht das direkte Gegenteil bewiesen ist, haben wir, meine ich, allen Grund, Foucarts Lesung für richtig zu halten. — Auch das hesychianische γιστία · ἐσχάρα (so zu lesen für ἐcχάτη), in dem nach bisheriger Annahme γorthographischer Repräsentant von F- ist, soll keine Beweiskraft haben, und zwar wegen des folgenden γιςτίαι · ίςτουργοί, dessen γja keinesfalls ein etymologisch berechtigtes Digamma darstellen kann, wie Solmsen mit Recht hervorhebt. Daraus aber die Berechtigung zu der Annahme herzuleiten, daß auch γιστία 'Herd' nicht = Fιcτία sei, halte ich nicht für erlaubt. Meiner Meinung nach bildet vielmehr das folgende γιστίαι sogar eine indirekte Stütze für γιστία. Wie es zu seinem γ- gekommen ist, läßt sich wohl noch ermitteln: Der Gelehrte, aus dem Hesych an dieser Stelle geschöpft hat, kannte ein dialektisches Fictia 'Herd' für sonstiges ίστία, έστία. Das veranlaßte ihn, nun auch fälschlich dem anderen ίστια (· ἡ ὑφαίνουςα τυνή Hes.) ein F- zuzusprechen, denn daß die alten Sprachforscher mit dem 'aiolischen' F- nicht immer ganz reinlich zu verfahren wußten, ist bekannt. Schreibt doch sogar eine Grammatikerregel das aiolische F- für alle Wörter, die im Attischen bezw. in der κοινή den Asper haben, vor: Melampūs zu Dionys. Thr. (= Anecd. Graeca ed. Bekker 2, 777, 15) lehrt: "τὸ γὰρ εύριςκόμενον παρὰ τοῖς Αἰολεῦςι δίγαμμα οὐκ ἔςτι γράμμα - ἔχει δὲ τύπον τόνδε F - δ προςτιθέαςιν οἱ Αἰολεῖς

ξκάςτη λέξει παρ' ἡμῖν δαςυνομένη, αὐτοὶ ψιλοῦντες πᾶςαν λέξιν." — Entsprechend heißt es bei Priscian 2, 17 H.: sciendum tamen, quod hoc ipsum (sc. digamma) Aeolis quidem ubique loco aspirationis ponebant effugientes spiritus asperitatem. — Diese falsch verallgemeinerte Theorie, wohl gerade auf Beispielen wie Fιςτία, Γεςπέρα usw. aufgebaut, paßt hun auch auf unsern Fall, wo sie Hesychs Gewährsmann, durch das echte Fιςτία = ἐςτία, ἱςτία unterstützt, angewandt hat.

Der Ausweg, den Solmsen zur Erklärung des rätselhaften  $\gamma$ -bei  $\gamma$ lctía einschlägt, scheint mir nicht gangbar: er faßt in diesem Falle  $\gamma$ — $\Gamma$  als graphischen Stellvertreter des alten h-Zeichens h. Die Belege, die er für diesen bei Hesych bisher nicht anerkannten Gebrauch anführt, sind aber sehr schwach fundamentiert: Ganz unsicher ist  $\gamma$ aivetai · àvúei (= aivetai zu àvúw), für das S. selbst die Möglichkeit einer andern, mir mehr zusagenden Deutung erwägt, und  $\gamma$ evvóv · àp $\chi$ aîov stimmt ebenfalls nicht. So wie die Form überliefert ist, paßt für Solmsens Vereinigung des Wortes mit  $\tilde{\epsilon}$ voc weder das  $\gamma$ -, noch das -vv-, noch der Akzent, und eine andere Erklärung liegt nahe:  $\gamma$ evvóv steht dialektisch (kretisch oder lakonisch?, vgl. G. Meyer Gr. Gramm. $^3$  355) für \* $\gamma$ e $\rho$ -vó- $\nu$  und gehört zu  $\gamma$ é $\rho$ wv.

Sind somit die Zeugnisse für das F- von ἐcτία durchaus nicht so irrelevant wie Solmsen meint, so dürfen wir wohl an der alten Verknüpfung mit lat. Uesta getrost festhalten. (Was S. S. 217 f. an deren Stelle gesetzt hat, Verwandtschaft mit ἐcκάρα, ist nicht sehr verlockend.) Für die bisherige Auffassung spricht denn doch auch nicht zum wenigsten die sachliche Seite der Etymologie. Wenn zwei einander lautlich so ähnliche Eigennamen einer und derselben Gottheit, deren Wesen beiderseits in allen Zügen übereinstimmt, sprachlich gar nichts miteinander zu tun haben sollten, so müßte das ein mehr als wunderbares Spiel des Zufalls sein. (Der Vergleich mit der alten unrichtigen Etymologie έλος — Uelia bei Solmsen a. a. O. trifft nicht zu, denn bei Έςτία — Uesta ist der innere Zusammenhang ein viel engerer 1).) - Da das frühzeitige Fehlen des F- in einer Anzahl von Dialekten seinen lautlichen - und wohl auch zum Teil, wie wir gleich sehen werden, seinen graphischen Grund hat -, so wird es

<sup>1)</sup> Ich stimme mit Solmsen darin überein, daß lat. *Uesta* nicht aus dem Griechischen entlehnt ist. Seine weiteren Ausführungen über den lateinischen Namen kann ich nach dem oben Gesagten auf sich beruhen lassen.

uns auch weiter nicht zu stören brauchen. Das homerische F-lose έττία verhält sich also im Anlaut zu dem für andere Mundarten bezeugten Fιττία genau wie Έλένη zu sonstigem Fελένα.

Wie aber hat man sich bei Befürwortung von Thumbs Theorie mit der unzweifelhaft feststehenden und von Solmsen gebührend hervorgehobenen Tatsache abzufinden, daß, soweit das inschriftliche Material in Betracht kommt, die einzelnen Wörter mit aspiriertem F- in der Schreibung ihres Anlauts starke Differenzen zeigen? Wie erklärt es sich, daß, abgesehen vom Arkadischen (und von der Mundart, der das hesychianische γιστία entstammt), überall konstant hıctıa und nicht Fıctıa geschrieben wird (vgl. auch hoμ-εςτιων auf der Labyadeninschrift neben Fεκαστος und vielleicht ἐφεστιοι neben Feenkovτα im Lakonischen; dazu Solmsen a. a. O. S. 191), während andrerseits bei Fεκαcτος und Angehörigen, die oben besprochenen Fälle ausgenommen, die gewöhnliche Schreibung die mit F- ist? - Das Herakleensische wiederum, das übrigens mit Vorsicht zu benutzen ist, da zur Zeit der Abfassung der Tafeln das F- sicher kein lebendiger Laut mehr war, schreibt heκαςτος gegenüber Feξ usw., ebenso cuvheρξοντι usw. mit Asper. — Das Boiotische hält Fictwo = attischem істwo durch alle Zeiten fest, hat aber in jüngerer Zeit ξκαςτος. — Dieses Durcheinander bildet einstweilen ein schweres Gegengewicht gegen Thumbs Behauptung und zeigt allerdings, daß diese einer gewissen Umdeutung bedarf. — Es erklärt sich m. E. aus rein orthographischen Ursachen: Der Verlust des labialen Elements beim aspirierten F- vollzog sich nicht plötzlich, sondern allmählich durch ein immer stärkeres Zurücktreten der Lippenartikulation gegenüber dem gehauchten Einsatze; es entstand ein Laut, der eine Mittelstellung zwischen F und h einnahm und bei dessen Schreibung man in Verlegenheit kommen mußte. Die älteste und phonetisch genaueste Ausdrucksweise, Fh, die sich in Fhεκαδαμοε und pamphyl. Fhe findet, war wohl niemals sehr verbreitet und mußte bald dem Bestreben weichen, den einheitlichen Laut auch durch ein einheitliches Zeichen darzustellen. Sobald nun der Hauchlaut dabei als wesentliches Element empfunden wurde — ich will diese Stufe einmal durch \*h bezeichnen —, konnte man für die graphische Wiedergabe entweder zu F- oder zu hgreifen und verfuhr dabei so, daß man in den einzelnen Sprachgebieten immer bei einer Wortsippe die eine Schreibung.zur Norm erhob. Für die Wahl des einen oder anderen Zeichens

sind zum großen Teile jedenfalls etvinologische oder analogische Rücksichten — in den verschiedenen Mundarten, wie sich von selbst versteht, nicht immer die gleichen - maßgebend gewesen. So darf es nicht Wunder nehmen, wenn das boiotische Fictuo im Anschluß an die anderen Formen der Wz. Fid die Schreibung mit F- zähe festhält, vermutlich bis in die Zeit, wo in der Aussprache schon längst das h-Element das Übergewicht hatte, und wo man z. B. in εκαστος schon der weiter vorgeschrittenen Entlabialisierung Rechnung trug. (Ihr Endergebnis ist wohl in allen Mundarten ein reines h- gewesen, bezw. dort. wo Psilose herrscht, wie im Eleïschen, der Lenis.) Wenn das Herakleensische hεκαττος gegenüber Feξ schreibt — gesprochen wurde in älterer Zeit in beiden Wörtern Fh- --, so wird für das h- von hεκαςτος 'jeder einzelne' das Zahlwort 'eins', Stamm hev-, das Muster abgegeben haben. Die konsequente Darstellung des aspirierten F- durch h- im Stamm hιςτία wird den Götternamen "Ηρα, "Αφαιστος aufs Konto zu setzen sein usw. Kleine Schwankungen, wie eleïsch εκαττος aus hεκαττος neben sonstigem Fεκαcτος auf zeitlich nicht allzuweit von einander liegenden Inschriften, mußten dabei immer mit unterlaufen und sind die wertvollsten Zeugnisse für die wahre Aussprache 1).

Wir dürfen nunmehr, nachdem das letzte Hindernis überwunden ist, der Anschauung Thumbs in dem eben näher umschriebenen Umfange beipflichten: Das labiale Element trat in dem gehauchten Fh- früher zurück als im ungehauchten, ohne jedoch gleich ganz zu schwinden.

§ 20. Zwei Momente sind es, die die Untersuchung des Hauptthemas vor allem erschweren: Einmal die Erkenntnis, daß bei vielen Beispielen, die an Stelle eines früheren F- den Asper zeigen, dieser mit Notwendigkeit oder doch einiger Wahrscheinlichkeit keine lautgesetzliche Entwicklung darstellt, sondern analogisch von bedeutungsverwandten Wörtern übertragen worden ist, und weiterhin der Umstand, daß bereits in idg. Urzeit

<sup>1)</sup> Für die 'psilotischen' Dialekte ist wohl anzunehmen, daß unmittelbar vor dem Verlust des rauhen Hauches nicht mehr ein volles Fh-, sondern etwa die Mittelstuse \*h existierte. Das Ergebnis der Psilose war dann ein stark reduziertes \* (das man sich auch als Zwischenstuse zwischen urgriechisch 'leniertem' F- und dessen völligem Schwund zu denken hat). So versteht man fürs Eleïsche das Nebeneinander von Fekactoc und εκαστος in der Schrift am besten.

häufig neben Formen mit anlautendem u- solche mit su- gestanden haben, das im Griechischen stets in den rauhen Hauch übergehen mußte; es ist infolgedessen öfters in Rechnung zu ziehen, ob nicht eine solche idg. su-Form in dem betreffenden griech. Wort wiederkehrt. Wer also bezüglich der lautgesetzlichen Entstehung eines 'aus F- überhaupt zu einem einigermaßen sicheren Ergebnis gelangen will, muß vorerst alle Fälle ausschalten, die irgendwie anders erklärt werden können oder müssen. So soll denn auch im folgenden zunächst eine möglichst reinliche Scheidung vorgenommen werden. Ich möchte glauben, daß der bisherige Mangel einer solchen die Hauptschuld daran trägt, wenn die Bedingungen des Lautwandels noch nicht aufgehellt sind, zumal es sich herausstellen wird, daß in der weitaus größten Mehrzahl der Wörter, die man für '= F- ins Feld führt, der Asper nicht einfach das physiologische Produkt des älteren Digamma ist.

Gewissermaßen als Vorspiel nenne ich ein paar Wörter mit Asper, denen man aus irgendwelchem Grunde ein ursprüngliches F- fälschlich zudiktiert hat. Absolute Vollständigkeit hat hier keinen Zweck — wozu sich mit solchen schlechten Etymologien herumschlagen, die für Eingeweihte nicht erst einer Widerlegung bedürfen. — Ich verzeichne nur die wichtigsten Beispiele:

Für αλιος und Sippe setzt Leo Meyer Handb. 1, 302 Fan auf Grund von Λ 376:

καὶ βάλεν, οὐδ' ἄρα μιν ἄλιον βέλος ἔκφυγε χειρός, mit Unrecht; denn der Gebrauch von μἴν in der Vershebung ist hier durch die Stellung vor der πενθημιμερής vollkommen gerechtfertigt, wofür Knös De digammo Homerico S. 27 f. genug Beispiele anführt. Gegen F- bei ἄλιος beweisend sind z. B. N 410:

ἔγχεος · οὐδ' ἀλιόν ῥα βαρείης χειρὸς ἀφῆκεν;

ε 104:

οὔτε παρεξελθεῖν ἄλλον θεὸν οὔθ' άλιῶςαι usw.

ἔλκος 'Wunde, Geschwür' zeigt bei Homer niemals Wirkung eines F- (Knös a. a. O. 79) und wird deshalb jetzt nicht mehr aus \*Fέλκος (im Ablaut zu lat. ulcus) hergeleitet, sondern mit ai. aršas- 'Hämorrhoïdalknoten' verbunden, wozu auch lat. ulcus, das aus \*elkos entstanden sein kann, gehören wird. Der Spiritus asper ist volksetymologischer Anlehnung an ἕλκω zu verdanken. — Wenn auch das Verhalten in der homerischen

Sprache nach dem in § 19 Bemerkten den Ansatz eines F- nicht unbedingt verbieten würde, so ist doch die moderne Etymologie so einwandsfrei, daß man auf die Grundform \*Fέλκος zu ihren Gunsten unbedenklich Verzicht leisten wird. —

Auch das eben schon genannte Verbum ἔλκω (Nomen ὁλκός), das dieselben Anlautsverhältnisse bei Homer zeigt, hat man von lit. *velkù* 'ziehe' usw. getrennt und mit alb. *hel'k*' 'ziehe', lat. *sulcus* verbunden, die eine Grundform \*cελκω wahrscheinlich machen 1). —

Daß ἕλος nicht \*Fέλος, sondern \*cέλος ist, hat Solmsen KZ. 32, 283 ff. schlagend dargetan. —

Dem Substantiv ἔρκος wird das F- mit Recht abgesprochen; s. Solmsen KZ. 32, 274 f.²) — Über das ποτὶ ἐρκίον c 102 möchte ich allerdings nicht so leicht hinweggehen wie S. a. a. O. Möglich immerhin, daß auf ἔρκος 'Gehege' bisweilen das Verbum ἔργω = Fέργω 'schließe ein' in seinem Anlaut bezw. in seiner Anlautswirkung abgefärbt hat. —

Für ἔταρος ἐταῖρος, das man früher gern unmittelbar zu ἔτης = Fέτας gestellt hat, verweise ich auf die jüngste Behandlung des Wortes durch Solmsen Unters. 203 f. —

Die immer wiederkehrende Etymologie  $\delta\pi\lambda o\nu$ : Waffe (vgl. Kluge Etym. Wörterb. 411) ist schon deswegen zweifelhaft, weil das urgermanische p des Wortes (got. wêpn usw.) nicht zum griech.  $\pi$  stimmt, und wird direkt dadurch widerlegt, daß  $\delta\pi\lambda o\nu$ , in seiner ältesten Bedeutung 'Werkzeug, Gerät', unzweifelhaft zu  $\xi\pi\omega$  gehört, das niemals ein F- besessen hat (vgl. Leo Meyer KZ. 23, 74). —

Um őpoc 'Grenze' der Verknüpfung mit ai. ūrvá-s 'Behältnis' zuliebe als \*FópFoc zu fassen (so Leo Meyer Handb. 1, 562), müßte die Etymologie schlagender sein. Zugehörigkeit zu Wz. ser(u) 'schützen' ist mindestens ebenso naheliegend (vgl. Prellwitz Et. Wtb. s. v.). —

Endlich ὥρα, ὧρος, dessen etymologische Interpretation zwischen der Zusammenstellung mit ai. vāra-s 'die an jemanden kommende Reihe', auch 'Wochentag', und der mit got. jêr 'Jahr', avest. yārə 'Jahr' schwankt. Ich trage kein Bedenken, mich in Übereinstimmung mit der Mehrzahl der heutigen Forscher der

ldg. \*selk und \*μelk vereinigen sich in der gemeinsamen Grundform \*sμelk (vgl. unten § 23); demnach könnte έλκω auch \*cFελκω sein.

<sup>2)</sup> Vgl. noch neuerdings Meringer IF. 17, 157 ff.

letzteren anzuschließen. Leo Meyers Kritik (KZ. 23, 60 ff., Handb. 1, 564) ist unfruchtbar, vor allem die Bemerkung, daß wpoc 'nur von Späteren' in der Bedeutung 'Jahr' "angeführt" wird. Selbst wenn man danach annehmen wollte, daß dieser Sinn erst in jüngerer Zeit sich eingestellt hätte¹), so wäre das gerade recht interessant, denn es würde zeigen, wie eine Sprache die Bedeutung 'Jahr' bei diesem Stamm selbständig hervorbringen konnte, womit Meyers Behauptung, daß das semasiologische Zusammentreffen des Germanischen und Avestischen den Sinn 'Jahr' als uralt ergebe, der Boden entzogen wäre. Auch hier könnte jedesmal unabhängige Bedeutungsentwicklung vorliegen.

§ 21. Kurz abtun möchte ich noch ein paar Wörter und Formen, bei denen zwar F- möglich oder wahrscheinlich ist, deren Asper aber nicht zu Recht besteht. Das gilt vor allem von den epischen ξάφθη und ξδανός. Nach dem, was jetzt über die Hauchverhältnisse bei Homer feststeht, dürfen wir es als sicher betrachten, daß die echt epische Form ἐάφθη und čδανός gewesen ist. Mögen also beide Wörter F- gehabt haben, für eine Vertretung desselben durch 'können sie nicht als Beispiele angeführt werden: ξάφθη verbindet Froehde BB. 3, 124 f. mit ai. vap 'hinwerfen'. Zwingend ist diese Etymologie nicht. und man vergleiche, was J. Schmidt Krit. d. Sonantentheorie 63 und Bartholomae IF. 7, 95 darüber sagen. Die Schreibung mit Asper fußt lediglich auf antiker Grammatikertheorie (vgl. dazu Herodian 2, 87 11 ff. L.). — Dasselbe ist der Fall bei ξδανός, das von Solmsen Unters. 283 f. zu mhd. wa3 'Duft' gestellt wird — ebenfalls unsicher — und seinen Asper von ἡδύς, ἥδω bezogen hat. —

Vielleicht lautete auch ἐμύς 'Sumpfschildkröte' einst mit F- an. Als \*Fεμύς zu Wz. μem 'speien' wird das Tier seinen Namen daher erhalten haben, daß es während des Aufenthalts unter dem Wasserspiegel beim Ausatmen beständig Luftbläschen an die Oberfläche steigen läßt. Der Lenis ist für ἐμύς gesichert durch αϊ τ' ἐμύδες Aristot. HA. 8, 12, und wenn das λεξικὸν περὶ πνευμάτων 217 den Asper fordert, so charakterisiert sich dies durch die folgende alberne Etymologie ('παρὰ τὸ ἔ ἤγουν ἑαυτὴν μύειν') von selbst.

<sup>1)</sup> Plutarch. Mor. 677 DE "ἔφη τοὺς μέν ἐνιαυτοὺς ἀρχαϊκῶς ὑρους λέγεςθαι" spricht für das Gegenteil.

- § 22. Ich gehe zu den Fällen über, deren rauher Hauch auf analogischer Übertragung beruht; es sind ihrer nicht wenige. Daß ein solcher Prozeß überhaupt im Griechischen vorkommt, ist allgemein anerkannt, und ich beschränke mich darauf, die beiden bekanntesten Fälle: άμε- nach ὑμε- (vgl. übrigens § 10) und herakl, όκτώ, έννέα nach έπτά, zu nennen. Demnach ist auch bei ursprünglichem Anlaut F- mit der Möglichkeit zu rechnen, daß anstatt eines zu erwartenden Lenis bisweilen aus der Einwirkung andrer Wörter hervorgegangen ist (so auch Brugmann IF. 17, 2), und zwar können solche Übergriffe zu den verschiedensten Zeiten, im Urgriechischen sowohl wie in den einzelnen Dialekten, stattgefunden haben. Für das Urgriechische (und die meisten Dialekte innerhalb der Periode, wo sie am F- festhalten), kann es sich dabei nicht schlechthin um Übertragung eines bloßen Asper handeln, denn man wird nicht soweit gehen wollen, einfach anzunehmen, daß ein anlautendes F- direkt analogisch durch hersetzt worden sei. Für diese Epoche ist vielmehr eine äußere Beeinflussung nur in der Gestalt denkbar, daß an Stelle eines unaspirierten F- das Fh- getreten ist. In vielen Fällen wird es sich, mangelnden Materials wegen, überhaupt nicht ausmachen lassen, wie alt und wie verbreitet der Prozeß ist, da meist nur im Attischen die h-Form überliefert ist. Als einzeldialektisch — oft genug gewiß speziell attisch — wird man ihn mit Rücksicht auf die vorstehenden Ausführungen dann in Anspruch nehmen müssen, wenn der beeinflussende Asper selbst auf einen andern Laut als aspiriertes F- zurückgeht. Dabei ist es prinzipiell nicht ausgeschlossen, daß mehrere Mundarten unabhängig voneinander dieselbe Angleichung vollziehen. - Als Produkt der Analogie läßt sich der Asper in folgenden Fällen betrachten:
- 1. ἀλίςκομαι = Γαλίςκομαι (arkad. Γαλοντ(o)ις Gr. Dial. 1, Nr. 24, thessal. Γαλιςςκέτα(ι) Hoffmann 2, Nr. 5), das wohl richtig mit got. wilwan 'rauben' verknüpft wird, hat sich nach αίρεῖν, ἐλεῖν gerichtet, zu dem es als Passiv empfunden wurde. Diese Deutung ist so naheliegend, daß sie keiner weiteren Erläuterung bedarf. Da αίρεῖν und ἐλεῖν kein F- haben, ist die Beeinflussung auf einzeldialektischem Boden, vielleicht nur im Attischen, erfolgt. Solmsen Untersuchungen 281 stellt ansprechend auch den Namen der εῖλωτες hierher, den er aus \*ἐFελ- mit Prothese entstanden sein läßt. Die Richtigkeit dieser Vermutung vorausgesetzt, kommt dem Wort von Haus aus der Lenis zu, denn, wie

Solmsen sehr wahrscheinlich gemacht hat, muß auch in denjenigen Wörtern, die bei Mangel des Vokalvorschlags den Asper zeigen, bei Eintritt desselben der Lenis stehen. Dazu sei bemerkt, daß bei ειλωτες in der Überlieferung des Thukydides viele und gute Handschriften den Lenis als regelmäßige Schreibung haben, für den vor allem auch das κατειλωτισμένος des Suidas spricht. — Als Beleg für ursprünglichen Lenis auch bei άλίςκομαι darf dies aber nach dem Gesagten keinesfalls benutzt werden.

- 2. ἴεμαι 'streben, begehren', für das Leo Meyer BB. 1, 301 ff. den digammatischen Anlaut bei Homer sichergestellt hat, zeigt nicht nur in seiner Flexion (Brugmann Gr. Gramm.³ 278), sondern auch in der Gestaltung seines Hauchlautes deutlich den Einfluß des Mediums ἵεμαι zu ἵημι. Dieser konnte bei der großen Lautähnlichkeit beider Formen um so leichter eintreten, als auch die Bedeutungen einander nahe berühren; man vergleiche beispielsweise das Kompositum ἐφίεcθαι, das, zu ἵημι gehörig, 'auftragen, heischen', als Derivat von Fίεμαι 'begehren, wünschen' heißt (so ἐφίει Soph. El. 144, ἐφίετο OC. 160; Phil. 1315). Normalerweise ging in der Wz. μῖ 'streben' (dazu auch ἴc = lat. vīs) das F- später in den Lenis über, wie der Name der Götterbotin 'lpıc aus \*Fî-ρι-c (Maass IF. 1, 162 ff., Solmsen Untersuchungen 150) beweist. Der Lenis steht übrigens auch für den Pflanzennamen ἰρις sicher durch κᾶτ' ἴρινον Plato com. fr. 69, 7 K.
- 3. Wie in ἵεμαι, so ist auch der Asper in dem zur selben Wurzel gehörigen ἱέραξ 'Habicht' aufzufassen, dessen F- durch das hesychische βείρακες = Fίρακες garantiert wird. Eben dies liefert auch den Beweis, daß der Vokalismus in der Form Fīρακnicht bloß ionisch ist, und man darf wohl mit Leo Meyer Handb. 2, 9 überhaupt darin die ursprünglichste griechische Form wiedererkennen, die später durch volksetymologischen Anschluß an ἱερός zu ἱέραξ umgestaltet wurde.
- 4. ἕκηλος 'ruhig' aus \*Fεκηλος. F- ergibt sich aus dem homerischen Gebrauch ebensogut wie aus der Nebenform εὔκηλος (anderer Ablautstyp). Der nächste Verwandte ist abg. veselv 'fröhlich' usw.; ob, wie gewöhnlich angenommen wird, dieselbe Wurzel wie in ἐκών vorliegt, ist mir wegen der abliegenden Bedeutung zweifelhaft. Der Spiritus asper steht für das Attische durch die cυναλοιφή fest (εἷρφ' ἔκηλος Soph. fr. 87, 4), braucht aber nicht lautgesetzlich zu sein, da es sehr wohl angeht, ihn der Einwirkung des gleichbedeutenden ἥcυχος zuzuschreiben.

5. Was ἐκών anlangt (Fεσοντας auf dem lokrischen Epoikengesetz GDI. 1478, Fekuv GDI. 5131, Vaxos, Kreta), so gehört dasselbe unzweifelhaft zu ai. vaš 'wünschen' usw. Auch hier kann der Asper von anderswoher eingeschmuggelt sein. Bereits Brugmann IF. 17, 2 denkt an ἕκαςτος usw. und trifft damit indirekt das Richtige. Man vermißt nur bei dieser rein äußerlichen Zusammenstellung eine Begründung vom semasiologischen Standpunkte aus. Sie ist leicht zu geben: Nicht gerade εκαςτος ist schuld an dem 'unregelmäßigen' Hauch von ἐκών, wohl aber der Stamm, von dem aus dieses Adjektiv geschaffen worden ist, das Reflexiveronomen  $\xi = *cF\epsilon - : \xi \kappa \omega \nu$  bedeutet in nichts anderes als 'aus freien Stücken, von selbst, von sich aus', und gerät auf diese Weise in die Bedeutungssphäre des Pronomens. Man vergleiche damit die Bedeutungsrichtung, in die das Identitätspronomen des historischen Griechisch, αὐτός, zuweilen abgeschwenkt ist, sodaß es im Deutschen geradezu eine Übersetzung von selbst. aus freien Stücken' verlangt, wie in β 168: οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ παυέςθων, oder Soph. OR. 341: ήξει γάρ αὐτά, κἂν ἐγὼ ciγῆ cτέγω usw. — Empfand man Fεκών als 'von sich aus, von selbst', so konnte sehr wohl sein normales F- unter dem Drucke von Fhe-'sich' usw. zu Fh- umgestaltet werden.

Von ἐκών hat auch ἔκητι (θ' ἔκατι Bakchyl. 5, 33) seinen Asper bekommen.

Regelrecht ist das Kompositum ἄκων aus \*ἀ-Γεκων. Das vereinzelte hακο̄cı(α) IG. 1, 1, B 1 ist entweder direkt nach ἐκών umgebildet (Thumb Untersuchungen üb. d. Spir. asper 64) oder, was mir mit Kretschmer KZ. 31, 421 Anm. wahrscheinlicher, aus \*ἀ-hek- entstanden, wobei das ħ wiederum auf sekundärer Einführung der absoluten Anlautsform beruhen müßte, wie in φροῦρος aus \*πρό-hoρος. — ἄκων braucht also nicht, wie Kretschmer a. a. O. will, sich mit seinem Lenis nach sonstigem ἀ- privativum gerichtet zu haben — άμαρτάνω § 9, 6 zeigt, daß auch dieses den Asper auf sich nehmen konnte —, sondern kann und wird den lautgesetzlichen Repräsentanten der urgriechischen Grundform ἀ-Γεκων mit unaspiriertem F- darstellen.

6. ἔδνον (vgl. ags. weotuma 'Kaufpreis der Braut'). — Für das Griechische steht das F- durch das Verhalten des Wortes im Epos und speziell durch die Form ἔεδνον mit prothetischem Vokal fest. In εκc εδνο(ν), das auf der archaïschen Inschrift aus Gortyn GDI. 4975 zu lesen steht, darf man wohl ein weiteres Zeugnis

für die in § 19 ausführlich besprochene frühzeitige Reduktion des aspirierten F- erblicken: εδνο(ν) psilotisch für \*hέδνων bezw. \*whedvwv (S. 97 Anm.)1). - Den Schlüssel für die Deutung der Aspiration gibt schon die antike Grammatik mit ihrer Erklärung "παρά τὸ ήδω τὸ εὐφραίνω ήδανον" usw. (Vgl. EM. 316, 40; Herodian 2, 240, 26 L.) Solche naiven Proben alter Etymologisierungskunst sind einer Volksetymologie vollkommen gleichwertig, solange sie durch Lautähnlichkeit irgendwie unterstützt werden, und das ist hier der Fall. Die unsrige gehört noch mit zu den besten der Art und hat sogar bis weit in die moderne Sprachwissenschaft hinein ihren Platz zu behaupten gewußt: Verknüpfung von έδνον mit ἡδύc findet sich noch bei Vaniček Griech.-lat. etym. Wörterb. 1215 und Curtius Et.5, 229. Die gova sind, wie Lobeck Pathol. 1, 59 richtig bemerkt, die μείλιχα δώρα als Geschenke der Liebe bei Mimnerm, fr. 1, 3. — Ist oben das Kretische εδνο(ν) richtig beurteilt, dann muß die Anlautsübertragung bereits in urgriechischer Zeit stattgefunden haben: \*Fέδνον wurde nach \*Fhabúc zu \*Fhédvov. Jedenfalls kann man das feststellen, daß der Asper wirklich der gesprochenen Sprache angehört und nicht etwa bloß ein Produkt der Spekulation etymologisierender Grammatiker ist: das ergibt die cυναλοιφή (ποθ' έδνων Eur. Andr. 2).

7. Auch αϊνω (ἀφαίνω) unterliegt dem Verdacht, seinen rauhen Hauch von außerhalb bezogen zu haben. Am digammatischen Anlaut darf nach Solmsens vortrefflichen Ausführungen (Untersuchungen 272 ff., s. besonders 278 ff.) nicht mehr gezweifelt werden; αϊνω gehört sicher zu der im Idg. weit verbreiteten Sippe für 'worfeln', die sich in got. dis-winbjan 'auseinanderwerfen', ahd. wintôn 'worfeln', lat. uannus 'Getreideschwinge' usw. findet. -Für analogische Übertragung des 'kommen hier die bedeutungsverwandten ἵημι, ἀφίημι 'schleudern, entschleudern' in Betracht. Ich bemerke dazu, daß vor Solmsens Darlegungen die wissenschaftliche Etymologie alvw und inu sogar einmal wurzelhaft miteinander verbunden hat (vgl. Meister Herodas 709), immerhin ein Beweis, daß die Wörter einander nicht allzu ferne stehen. Auch lautlich waren sie, namentlich im Aoristsystem, einander zum Teil recht nahe gerückt: [(ἀφ)ῆκα und (ἀφ)ῆνα, (ἀφ)εῖναι und (ἀφ)ηναι]. Die Annahme, daß der Spiritus asper von ημι auf den von αίνω eingewirkt hat, ist also durchaus gerechtfertigt.

<sup>1)</sup> Während das Gortynische bei Fέκαcτοc das F- in der Schrift nach dem bis jetzt vorliegenden Material als Regel beibehalten hat.

8. Mit voller Sicherheit ist endlich analogischer Ursprung des Spiritus asper anzunehmen für die der spätdialektischen und hellenistischen Zeit angehörenden Lautvarianten έτος neben έτος, ις ος neben icoc, idioc neben idioc, wozu sich noch ein paar Verbalformen der Wz. Fið 'sehen' gesellen [vgl. εγκαθίδων GDI. 3339, 66 Asclep. Epid.; εφειδε CIG. 3333 Smyrna, metrisch. υφιδομεν(ος) BCH. 10, 300, 20, Alabanda (Karien); καθιδοντές Ross Inscr. ined. 123, Amorgosl. — Ich würde all diese Wörter wegen ihres späten Auftretens unberücksichtigt lassen können - keine von ihnen scheint über die zweite Hälfte des 4. Jahrh. v. Chr., in die wohl das πενθ ετη GDI. 3339, 3, 8 und εγκαθιδων ib. 66 zu rechnen sind, hinauszugehen —, wenn nicht schon verschiedentlich, weil sie sämtlich fürs Urgriechische mit F- anzusetzen sind, behauptet worden wäre, daß zwischen diesem und ihrem späteren Asper ein innerer Zusammenhang bestünde (vgl. Boeckh zu CIG. 3333, Curtius Et. 5, 688, Solmsen Untersuchungen 193). —

Da fürs Attische der Lenis, der hier in keinem Falle aus dem Asper entstanden sein kann, überall gesichert ist, so kann man ἔτος usw., falls man den Asper als lautgesetzlich betrachtet, nur als Dialektformen verstehen. Es liegt mir ferne, zu leugnen, daß wir es in der Tat mit solchen zu tun haben, und es läßt sich dafür anführen, daß sie wenigstens zum Teil mit Vorliebe auf geographisch eng umgrenztem Gebiet vorkommen; vgl. z. B., was Schweizer Gramm. d. pergamen. Inschr. 119f. über die besonders in ehemals ionischen Gegenden häufige Formel εφιςηικαι ομοιαι sagt, wobei ich freilich auf das zweimalige oµoini nicht allzuviel geben möchte. - Die ältesten Zeugnisse für καθ ιδιαν wiederum gehören dem dorischen und nordwestgriechischen Sprachgebiet an. So auf reindialektischen oder noch fast reindialektischen Inschriften aus Aigosthena (Megaris) GDI. 3094, 9, Troizen IG. 4, 751, Kotyrta (Lakonien) GDI. 4544; — Teithronion (Phokis) GDI. 1552, Delphi GDI. 2613, 2652, BCH. 23, 547, 549, Opus GDI, 1502. [Als Eindringling aus dem Nordwestgriechischen wird wohl auch die Aspiration in dem vereinzelten thessalischen καθ ιδδιαν GDI. 361 B (makedonische Zeit) zu verstehen sein.]

Zu ganz unglaublichen Konsequenzen aber würde der andere Teil der Annahme führen, daß der rauhe Hauch an Stelle von Fein lautgesetzliches Produkt sei. Das würde zur Folge haben:

1. daß die einzelnen in Frage kommenden Wörter auseinandergerissen würden: Faßt man mit Schweizer icoc als Ionismus¹) und betrachtet man έτος wegen der ältesten Belege als dorisch [vgl. das oben erwähnte epidaurische πενθ ετη und πενταhετηρίδα in Herakleia (im Simplex aber hier regelmäßig Fέτος)], ebenso etwa καθ ιδιαν seinem Vorkommen nach als dorisch-nordwestgriechisch, so sind also ἵcoc einerseits, ἔτος und ἵδιος andrerseits in ganz verschiedenen Dialekten unter unbekannten Bedingungen unabhängig von einander aus Fícoc, Fέτος, Fíδιος entwickelt. Schwer glaublich!

2. Ganz nahe verwandte Mundarten würden in ihrer Lautbehandlung divergieren: So würde sich Aigosthena mit καθ ιδιαν von der megarischen Kolonie Mesembria, die κατ ιδιαν hat (GDI. 3078), trennen. Dem sonst nordwestgriechischen καθ ιδιαν würde κατ ιδιαν aus Elatea IG. 9¹, 103 gegenüberstehen.

Dazu kommt denn noch, daß wir sonst von einer Entwicklung des F- zu Asper, etwa bei οἰκος, ἔργον, in keinem der fraglichen Dialekte etwas wissen. Das würde die Sache noch rätselhafter machen, und außerdem ist für das Alt-dorische wenigstens bei ἴcoc der Lenis nach Schwund des F- sicher bezeugt durch das Ιcοκλης einer alten theraiischen Inschrift IG. 12³, 541, die wir ihrem ganzen Schriftcharakter nach als ħ-Inschrift in Anspruch nehmen müssen, wenn auch zufällig kein Wort mit h- auf ihr vorkommt; ebenso Icοκαρθης IG. 12³, 538 (vgl. Suppl. 1412).

Alle Schwierigkeiten schwinden dagegen, wenn man sich dazu entschließt, für die Erklärung auf eine völlig unbewiesene und dunkle lautliche Entwicklung zu verzichten und den Asper auch hier als Analogieprodukt zu betrachten, der nicht im Attischen, sondern in dem einen oder andern Dialekt aufgekommen und von dort in die κοινή verschleppt worden ist²).

<sup>1)</sup> In Wahrheit ist die Aspiration nur in der Phrase εφ ισηι και ομοιαι eine Spezialität des ehemalig ionischen Sprachgebiets [mit Lenis vgl. επ ισαι και ομοιαι GDI. 5058, dorisch]. Weitere Formen der Art entstammen anderen Dialekten: hισος (neben ισος) Herakleia, εφ ισου BCH. 25, 234 13 Amphissa (westl. Lokris), θ' ισον (κοινή) aus dem aiolischen Kyme (Reinach Chroniques d'Orient 1884, 80). Soll in all diesen Mundarten zu einer Zeit, wo zwischen den meisten von ihnen gar keine sprachlichen Beziehungen mehr bestanden, ein und dasselbe Lautgesetz gewirkt haben?

<sup>2)</sup> In den attischen Inschriften kommen die besprochenen aspirierten Formen nur ganz spärlich und spät vor. Vgl. εφετειον IG. 2<sup>5</sup>, 477 d2 (1. Jahrlı. v. Chr.) gegenüber επετεια z. B. IG. 1<sup>1</sup>, 131, 9, 133, 10, 134, 18.

Man versteht dann auch, daß mehrere Mundarten selbständig den Prozeß vollziehen. Diese einzig richtige Deutung hat bereits Thumb Die griech. Spr. im Zeitalt. d. Hellenism. S. 66 in aller Kürze skizziert, und ich habe sie unabhängig von ihm gefunden. Schwer zu finden ist sie wohl überhaupt nicht. — In Übereinstimmung mit Thumb behaupte auch ich, daß sich έτος nach ήμέρα gebildet hat (in Betracht kommt auch ὥρα), ἵδιος, καθ' ἰδίαν nach καθ' ἐαυτόν und καθ' ἔκαςτον, wohl eher nach letzteren, wenn wirklich das Dorisch-Nordwestgriechische die alleinige Wiege der Neubildung ist, denn hier war das Reflexivpronomen nicht ἑαυτο-, sondern αὐτός bezw. dessen Doppelsetzung in verschiedenen Variationen; oder ἵδιος direkt nach dem Possesivpronomen ὅς aus \*suós. Ferner ἵcoc nach ὅμοιος.¹) Ganz in derselben Weise erklären sich die aspirierten Formen von ἰδεῖν (ἐγκαθιδών, ἐφεῖδε etc.) nach ὁράω. —

Mit dem F- also hat dieser späte Asper gar nichts zu tun. und daß dem wirklich so ist, wird noch obendrein durch das weitere Zubehör des zuletzt besprochenen Verbums stricte bewiesen. Nicht nur die ursprünglich digammierten Formen des im Aorist auftretenden Stammes Fid- zeigen den Asper in analogischer Übertragung, auch Ableitungen der mit ὁράω, εἶδον im 'Suppletiv'-Kontakt stehenden Wz. οπ- haben in der κοινή dasselbe Schicksal erlitten: So findet sich: υφοψια im Briefe Eumenes' II (Arch.-epigr. Mittlgn. 8, 98 14); εφοπται Dittenberger Sylloge 3 658; πανεφοπτου CIA. 4 app. S. XVIII, Z. 37. Vgl. dazu noch ἐφόπτης θεατής und ἔφορος . . . ἐφόπτης Hes. — Erwähnt sei noch das öfters begegnende καθ ενιαυτον, ebenfalls ohne F-. Mag sich dies auch erst nach καθ ετος umgebildet haben, so zeigt sich an ihm doch deutlich der analogische Weg des Prozesses, auf dem die 'unregelmäßige' Aspiration der späteren Sprache überhaupt zustandegekommen ist.

9. Zum Schluß noch zwei Einzelheiten:

Bekanntlich zeigt gegenüber sonstigem attischem ἐλπίc (aus \*Fελπίc zu lat. uolup usw.) die Inschrift IG. 1¹, 442 (Ol. 87, 1)

<sup>(</sup>κα)θ ιδιαν IG. 2°, 417, b 16, c 13, ebenfalls spät [nicht ganz sicher, weil stark verstümmelt in IG. 2°, 436 (nach 159 v. Chr.)]; aber κατ ιδιαν 2°, 458°, 10. (2. Hälfte d. 2. Jahrh. v. Chr.). — Als inschriftlichen Beleg für echt attisches ίδιος mit Lenis vgl. noch ιδιδται auf den h-Inschriften IG. 1°, 243, 244.

<sup>1)</sup> S. jetzt auch Brugmann IF. 16, 492.

hελπιδ'. Dazu bemerkt Thumb Untersuchgn. üb. d. Spir. asper 65, daß der rauhe Hauch mit der Vertretung des F- zusammenhänge. Wie das zu Stande kommen soll, weiß ich nicht. Wegen des einen Beispiels anzunehmen, daß F- im älteren Attisch bei diesem Wort auch durch den Asper vertreten sei, geht doch nicht an. Da zudem die Inschrift auch sonst einige Fehler in der Bezeichnung der Aspiration zeigt [das h- fehlt in υπεδεχςατο, or (neben hor), so wird man ihr kein allzu großes Gewicht beilegen. Will man überhaupt etwas darin suchen, so kann man an volksetymologische Verknüpfung mit έλέςθαι 'wünschen' Diese scheint tatsächlich in der späten Gräzität noch einmal vorgenommen worden zu sein, denn für die nachchristliche Zeit ist eine Lautform ξλπ- unzweifelhaft garantiert. Vgl. αφηλπιζμένω IG. 14, 966 7 u. 11, Rom, 2. Jahrh. n. Chr.; εφ ελπιζι bei Kaibel Epigr. 372 21 (Kotiaion, 4. Jahrh. n. Chr.), ἀφηλπίςθαι bei Epiphan. 3, S. 485 ed. Dind. und glossematische Zeugnisse wie ἀφελπίζει CGL 2, 66 18, ἀφελπιζμός 2, 252 46 usw. — Beziehungen zu dem ganz vereinzelten altattischen heλπιδ- sind des grossen zeitlichen Zwischenraumes wegen ausgeschlossen. --

Die zweite Bemerkung betrifft das Zahlwort für 'zwanzig'. Nach Solmsens Darlegungen (Untersuchungen 252 ff.) darf es wohl als ausgemacht gelten, daß der Vokal nach dem F- im Griechischen überall langes i gewesen ist und die dialektischen Formen mit ει, wie att. εἴκοςι, durch Prothese aus \*è-Fīκοςι entstanden sind. Nun enthält die theraijsche Inschrift, die Hiller von Gärtringen im Hermes 36, 134 ff. veröffentlicht hat 1), ein hικαδι = att. εἰκάδι Isteckt wohl auch in dem hikad- von IG. 123, 450a 5 (u. 6?), Theral, und Solmsen hat im Vorwort seines Buches daraus den Schluß gezogen, daß auch für das übrige Dorisch nach Schwund des F- der Asper, also \*ίκατι usw., anzunehmen sei. Damit würde εἴκοτι — \* ἵκατι in die Reihe der Wörter einrücken, die regelrecht ohne Prothese den Asper, mit Prothese den Lenis zeigen, und das h- von hiκάδι müßte demnach als lautgesetzlich betrachtet werden. Ich halte diese Folgerung mit all ihren weiteren Konsequenzen für etwas voreilig. Das einstweilen nur fürs Theraiische gesicherte h- von hikadi erklärt sich nämlich sehr einfach als Analogieprodukt: Wir wissen, daß in mehreren griech. Mundarten nach dem Muster von ἐπτά auch in den Zahlwörtern für 'acht'

<sup>1)</sup> Vgl. jetzt IG. 123 Suppl. 1324.

und 'neun' der Spiritus asper eingetreten ist, vgl. das hεναταν der Labyadeninschrift und, was für uns besonders wichtig ist, hοκτω und hevvea in Spartas Enkelkolonie Herakleia. Da ist die Annahme nicht allzu kühn, daß auch in dem von Lakonika aus besiedelten Thera hoκτω und heγγεα im Gebrauch waren: wirklich steht hoκτ(ō) auf der alten Inschrift IG. 123, 450, 7, wie mit v. Wilamowitz z. d. St. ganz sicher zu lesen ist, und hενατο(ν) lesen wir IG. 123, Suppl. 1638. Wenn nun das Theraiische einen Schritt weiter ging als Herakleia und auch dem Zahlwort für 'zwanzig' den Asper verlieh, so ist daran nichts Wunderbares: Auf Thera war ja das F- in so früher Zeit geschwunden, daß selbst auf den ältesten Sprachdenkmälern dieser Insel kein Rest mehr davon erhalten ist. War also Γικατι zu ἴκατι geworden, so ist es nicht gerade überraschend, wenn man in der Zahlenreihe nach hοκτωκαιδεκα, heyveakaiδεκα auch hikati aspirierte, zumal auch alle andern vokalisch anlautenden Zahlwörter den Asper hatten (Stamm hev- 'eins' und heκατόν). Den schlagenden Beweis, daß h- im Zahlwort für 'zwanzig' wirklich übertragen und nicht lautgesetzlich ist, liefert ein anderes Sprachgebiet, nämlich das Attisch e in der alten Inschrift aus Aigina IG. 4, 1588. Hier steht Z. 11 FIVO≤I, Z. 27 HIK♦≤I; der erste Buchstabe ist beide Male, wie die zweite Stelle unzweideutig dartut, zu E zu ergänzen. \*hīkocı kann unmöglich gemeint sein, da das Attische seit den ältesten Zeiten nur die prothetische Form mit ei kennt. Wie vielmehr zu lesen ist, lehrt das ΕΚΛΤΟΝ = hεκατόν in Z. 11: Die Form für 'zwanzig' lautet hier heikoci. Mit Fraenkel z. d. St. jedesmal ein Versehen des Steinmetzen anzunehmen, wäre zum mindesten willkürlich. Es ist wohl kein Zufall, daß die ältere Form des h-Zeichens, E, nicht H, auf unserer Inschrift gerade an diesen drei Stellen mit Sicherheit zu erkennen ist (außerdem in hev Z. 18. ebenfalls bei einem Zahlwort). In Εκατον und Εικοςι liegt zwar nicht 'Ligatur' für hε, wie Furtwaengler Berl. philol. Wochenschr. 1901, Sp. 1598 sich ausdrückt, vor, wohl aber ein Rest jener alten Schreibweise, die das h-Zeichen zugleich für die Silben he- und hn- benutzt, wofür von attischen Vasen und sonst zahlreiche Beispiele beizubringen sind (vgl. Kretschmer Griech. Vaseninschr. 98 und Schulze QE. 261 über Ηιλειθυα<sup>1</sup>)). Es ist leicht zu verstehen, daß man

<sup>1)</sup> Der von Kretschmer a. a. O. S. 157 gegen Schulzes Auffassung erhobene Widerspruch ist wenigstens im ersten Punkte durch unser Elkoci beseitigt.

gerade in dieser archaïschen Abbreviatur die alte Gestalt des Hauchzeichens bewahrte<sup>1</sup>). Steht somit heikoci fürs aiginetische Attisch fest, so gestatten hier lautliche Gründe nicht, an physiologische Entstehung eines h-, am allerwenigsten an eine solche aus F- zu denken, denn das Attische mit seinem ei repräsentiert ja altes \*ἐFīκοci, wo für einen Asper aus F- schlechterdings kein Platz ist. h- ist also auch hier sicher von anderen Zahlwörtern her übertragen. Zur Rechtfertigung dieser Auffassung muß man a priori annehmen, daß die Attiker auf Aigina auch ein analogisch aspiriertes hoktw und hevvéa besaßen, und diese letzte Lücke der Beweisführung füllt die alte Inschrift selbst aus. In Z. 42 steht hoktō, Z. 16 hevvea. Das reicht hin, um zu zeigen, wie das theraiische hikaði beurteilt sein will.

§ 23. Einem überlieferten griech. F- im Anlaut kann man es, außer in den beiden Formen boiot. Fheκαδαμοε und pamphyl. Fhe, niemals ansehen, ob ihm ein einfaches idg. u- oder ein suzugrunde liegt, da ein hieraus entstandenes 'aspiriertes' F- kein besonderes Lautzeichen besessen hat. Entspricht nun dem Fspäter ein Spiritus asper, so wird man immer berechtigt sein zu fragen, ob es nicht idg. su- repräsentiert. Die Fälle, in denen die Übereinstimmung aller idg. Sprachen den Anlaut su- verbürgt, wie ἡδύc = ai. svādúh, lat. suāuis, idg. \*suādús, können hier unberücksichtigt bleiben; wohl aber ist darauf aufmerksam zu machen, daß bisweilen, entsprechend den Verhältnissen bei andern mit sanlautenden Konsonantengruppen. Formen auf u- und su- in der Ursprache nebeneinander gelegen haben, wie in ahd. weibôn und sweibôn 'schweben, schwanken' (ai. vēpatē 'zittert'). Wenn also im Griechischen '= älterem F- auftritt, darf man dies unbedenklich auf die Anlautsnüance su- zurückführen, sobald sich diese außerhalb des Griechischen nachweisen läßt. Dieselbe Berechtigung besteht dann, wenn bei einer Wurzel im Anlaut s- und u- miteinander wechseln. Das deutet mit Sicherheit auf idg. su-, das im einen Falle ohne das 'bewegliche s', im andern in der jetzt namentlich durch Solmsen Untersuchungen 197 ff. fest begründeten Doppelform mit idg. Schwund des u erscheint. Es bedarf also in solchem Falle nicht einmal eines direkten Beleges für die vollste Lautgestalt su-.

<sup>1)</sup> Das Bev von Z. 18 ist vielleicht bloß eine Vermengung der alten Schreibung BN und der moderneren HEN.

Demnach hat man auch im Griechischen bei einigen Wörtern mit der ursprachlichen Doublette su- zu rechnen. Es sind folgende:

- 1. Schon vielfach anerkannt und für mich unzweifelhaft ist es, daß griech. Feλ- 'glühen, glänzen' (άλέα, έλη. είλη, έλάνη) nicht auf idg. \*uel (got. wulan 'sieden' usw.), sondern auf \*suel (ags. swelan 'glühen', lett. swelt 'sengen' usw.) zurückgehen. (vgl. Fick Wtb. 14, 580, Solmsen Untersuchungen 196, 248 ff.). Das F- sowohl wie der Asper sind fürs Griechische sicher bezeugt, letzterer wenigstens fürs Attische durch Eustath. 1636 (Suidas s. v. άλύειν): καὶ τὰρ καὶ τὸ άλεαίνειν δαςύνουςιν Άττικοί. - Nicht als Gegenzeugnisse sind zu verwenden das απ ειλης der metrischen Inschrift IG. XIV, 2012 A 29/30 (Rom, Ende des 1. Jahrhs. n. Chr.; dazu Sauppe GGA. 1871, 1036), dessen Lenis übrigens nach Solmsens Bemerkung (Untersuchungen 249) an und für sich lautgesetzlich wäre, und ὑπαλεανθέντα bei Ailianos NA. 15, 12, das ionisch sein wird. — Durch das c- von cέλας wird ferner vom Griechischen selbst der su-Charakter der Wurzel dargetan.
- 2. Alle Formen der Wurzel  $F \in \lambda$  'winden', die mit Asper anlauten (dazu die ausführliche Behandlung von Solmsen Untersuchungen 229 ff., die mir ein Eingehen auf Einzelheiten erspart); so namentlich der Stamm ελικ- samt Verbum ελίςςω, ferner ἕλμινς, ἕλινος, ὅλμος, άλινδέω (von Grammatikern als attisch verzeichnet; Moschop. S. 33, vgl. Lentz Philologus Suppl. 1, 704). Auch hier kann weder über den Asper noch über das F- ein Zweifel aufkommen. Zusammenhang mit lat. uoluo, abg. valiti 'wälzen' usw. steht fest; dennoch wird man nicht einfach den Asper dem u- der übrigen Sprachen gleichsetzen dürfen, zumal dieses bei unsrer Wurzel in andern Formen, wie zu erwarten, durch den griech. Lenis vertreten wird, wie in ἴλλω aus \*Fι-Fλω (Solmsen S. 229; vgl. ὑπίλλουςιν Soph. Ant. 509). Dieser Umstand empfiehlt, in dem Asper von ελικ- usw. eine Nebenform suel zu suchen, die sich denn auch sonst wirklich nachweisen läßt: auf griechischem Boden durch die Anlautsform c- (wie oben bei céλαc) in céλινον 'Eppich', das der Bedeutung nach sehr gut hierher paßt (vgl. speziell das in Form und Sinn besonders nahestehende ελινος 'Weinranke'). Der Begriff des Rankenreichen, Gewundenen haftet dem Eppich an: πολύγναμπτος heißt er bei Theokrit 7, 68; die geringelten Locken werden damit verglichen: (Theokrit) 20, 23; er wird zum Kränzewinden benutzt (Pindar

Isth. 2, 16). — Ferner wird su- gesichert durch das bei dieser Wurzel vorkommende Schwanken zwischen s- und u- im Anlaut. das sich besonders deutlich im Namen der Weide zeigt: Einerseits lat. salix, air. sail, kymr. helyg, ahd. salha, ags. salig gegenüber ags. welig, mnd. wilge usw. (Hoops IF. 14, 479 ff.). Die Namen von einander zu trennen, wird man sich nur schwer entschließen, wo sie sich doch auch, wenn man von der Bedeutung des Biegsamen, zum Flechten geeigneten ausgeht, begrifflich sehr gut vereinigen. Unser deutsches Weide, lit. výtis 'Weidengerte' usw. kommen ja gleicherweise von einer Wurzel für 'flechten, winden' (lit. výti). Nach diesem Gesichtspunkt möchte ich Solmsens Verknüpfung von griech, ξλίκη mit ξλος (Untersuchungen 15 Anm.) nicht befürworten; es fällt doch bei der semasiologisch wie morphologisch so außerordentlich nahen Verwandtschaft, die zwischen ελικ- und ξλίκη besteht, wahrlich nicht leicht, zwischen beiden Wörtern einen Schnitt zu machen. Ob in ξλίκη eine Grundform mit oder ohne u steckt, läßt sich nach der Überlieferung nicht entscheiden, doch ist wohl anzunehmen, daß es bei dem sonstigen F-Charakter der Wurzel im Griechischen ebenfalls auf \*cFeλικα zurückzuführen ist.

Zum Überfluß liegt der Anlaut der Wz. suel unverändert im Keltischen vor: vgl. ir. des-sel 'Drehung nach rechts', aber tuath-bil 'Drehung nach links', kymr. chwel 'turn' usw. mit chwidg. su- (Stokes-Fick Vgl. Wtb. 24, 324).

- 3. älic, wegen der Wirkungen bei Homer und des von Hesych aufbewahrten γάλι ίκανόν sicher mit F- anzusetzen, verbindet man gewöhnlich mit der Wz. Fελ 'drängen, pressen, drücken', die in εἴλω usw. vorliegt. Nun glaube ich zwar, daß diese Wurzel nicht von der eben besprochenen Wz. Feλ 'winden' zu trennen ist. Der Begriff 'umwinden' genügt, um alle Bedeutungsmodifikationen von εἴλω und Sippe zu erklären. Gehört also αλις wirklich hierher, so ist sein Asper der gleiche wie in έλίccω usw., das heißt, er geht auf die Nebenform \*suel zurück. Ob aber diese Etymologie von αλις 'in Menge, genug' das Richtige trifft, ist mir allerdings zweifelhaft. Gar so schlagend ist die Bedeutungsverwandtschaft denn doch nicht, und es bietet sich eine andere Interpretation dar, die der bisherigen nach der semasiologischen Seite hin zum mindesten ebenbürtig ist: άλις gehört zu der Wz. suel, die in deutsch Schwall, schwellen, ahd. swëllan usw. steckt. Auf jeden Fall ist also ἄλιc aus \*cFάλιc zu erklären.
  - 4. Für ópáw steht zunächst auch bloß der digammatische

Anlaut fest (Augmentierung in ξώρων; βῶροι · ὀφθαλμοί Hes.). Ob \*Foo oder \*cFoo-, kann nur die Etymologie entscheiden. Die nächsten Verwandten des griech. Verbums sind unzweifelhaft in alts. warôn 'beachten', ahd. bi-warôn, got. war 'behutsam' usw. zu suchen. Damit ist aber nicht bewiesen, daß 'hier lautgesetzlich ein bloßes F- vertritt; denn es sprechen verschiedene unzweideutige Anzeichen dafür, daß auch diese Wurzel einst Formen mit sbesessen hat. Hier ist vor allem auf eine treffende Gleichung Ficks hinzuweisen: oupoc zu dem aus pasušhaurva- 'das Kleinvieh beschützend', višhaurva- 'das Haus behütend' (Epitheta des Hundes) zu erschließenden avest. haurva- 'beschützend', Wz. har 'behüten, bewahren', nišhaurvaiti 'er beschützt' (Odyssee S. 12, vgl. auch Wtb. 14, 562); ferner darauf, daß im Italischen eine Wz. ser beobachten, wahrnehmen, hüten' mit Sicherheit zu konstatieren ist, nämlich in umbr. seritu 'servato', an-seriato 'observato' und in der lat. Wortsippe, mit der die umbrischen Beispiele übersetzt werden: (ob)seruāre, seruos. Im Lateinischen kehrt dieselbe u-Erweiterung wieder wie in griech. οὖρος aus \*cFop-Fo-c, av. haur-va- aus \*sor-uooder \*ser-uo-, während das Umbrische die u-lose Wurzel (ser = av. har) bewahrt hat. — Prellwitzens Versuch (BB. 19, 298 ff.), die alte Schmidtsche Etymologie: seruos etc. zu lit. sergéti 'behüten', ahd. sorgen usw. wieder zu Ehren zu bringen, läßt sich nur dann aufrecht erhalten, wenn man für die außeritalischen Wörter 'Wurzelerweiterung' mit einem Gutturalsuffix annimmt. Wenn P. aber den Mangel des u-Elements im Umbrischen gegenüber lat. seru- aus \*serauh-miteinem 'vorindogermanischen' Wechsel zwischen labialisiertem und unlabialisiertem Guttural erklären will, so muß ich bekennen, daß mir das Verständnis hierfür fehlt<sup>1</sup>).

Die italischen Wörter passen nach ihrem gesamten semasiologischen Inhalt so genau zu der Sippe von gr. ὁράω, daß man eine lautlich mögliche Zusammenstellung beider Gruppen nur billigen kann, und das geht bei Ansatz von idg. \*suer- ohne weiteres. Dazu ist noch zu bemerken, daß die in lat. seruos, gr. οὖρος, av. \*haurva- zu beobachtende u-Erweiterung der Wurzel sich auch in denjenigen Formen wiederfindet, die mit idg. u-Anlaut anzusetzen sind: vgl. ai. varū-tar- 'Schützer' und gr.

<sup>1)</sup> Die Zugehörigkeit des Eigennamens Sergius bezweisle ich einstweilen noch. Beweisen läßt sie sich kaum. Eine Vereinigung mit seruos wäre nur auf dem oben für lit. sergeti usw. angedeuteten Wege zu bewerkstelligen.

čρυ-μαι 'schützen, bewahren', für das Solmsen Untersuchgn. 245 ff. F-Anlaut wahrscheinlich gemacht hat. Auch das spricht für ursprüngliche Identität von *uer*- und *ser*-. Also: die älteste Form der Wurzel lautete idg. \*suer(u) mit der Bedeutung 'beobachten, wahren', von der sich sowohl ein \*ser(u)- als ein \*uer(u)- abspaltete.

Griech. ὁράω kann somit ohne Schwierigkeit auf die Mutterform mit su-, also auf \*cFoρα-ιω, zurückgeführt werden.

5. άραιός 'dünn, schwächlich' ist hier nur deswegen zu erwähnen, weil nach dem homerischen Tatbestand F- als ursprünglicher Wortanlaut feststeht (Knös de digammo S. 174) und der Spiritus asper durch die antike Grammatik gewährleistet wird. [Herodian 2, 108 22 L.: δαςύνεται τὸ άραιαί. Eustath. 568: 'Αττικὸν δὲ τὸ δαςύνειν τὴν άραιήν. Beachtung verdient auch die komplizierte Erklärung im EM. 134 17,¹) und zwar deswegen, weil der ganze Passus mit seiner kindlichen Etymologie offenbar dazu dienen soll, mit dem Spiritus von άραιός fertig zu werden.] — τ' ἀραιὰς ἶνας bei Apoll. Rh. 3, 762 ist Reflex der epischen Sprache, und ebensowenig wird man für den Lenis auf κατ' ἀραιότητα in der pseudo-plutarchischen Schrift 'De placitis' (Doxogr. graec. ed. Diels S. 380) Häuser bauen dürfen, namentlich im Hinblick darauf, daß Stobaeus an der entsprechenden Stelle (Floril. 1, 249 ed. Wachsm.) κατὰ ἀραιότητα bietet.

Eine gute Etymologie des Wortes ist mir nicht bekannt: Das bei Prellwitz Et. Wtb. 29 Vorgetragene (lat. rārus 'selten', ai. armaka-s 'schmal, dünn' usw.) scheitert am digammatischen Anlaut des gr. Adjektivums, die Zusammenstellung mit (F)ερύω usw. bei Christ Griech. Lautl. 234 an der Bedeutung. — Auch hier vereinigen sich F- und rauher Hauch, um eine Grundform mit cF- von vornherein erwägenswert erscheinen zu lassen: Geht man von \*cFαραιός aus, so verbindet sich der wurzelhafte Bestandteil recht gut mit altslav. chvors 'aegrotus' aus \*suāros, chyra 'debilitas' (aus \*sūrā), ahd. swēro 'Krankheit, Schmerz'.

§ 24. Für den Rest der Beispiele mit = F- läßt sich kein anderes Erklärungsprinzip beibringen als das der lautgesetzlichen Entstehung. Wenigstens ist es mir bei den Wörtern, die ich im folgenden, zunächst alphabetisch geordnet, anführe,

<sup>1)</sup> παρά τὸ ραίω τὸ φθείρω γίνεται ραιός καὶ πλεοναςμῷ τοῦ ᾱ άραιός μετελθούςης τῆς δαςείας τοῦ  $\overline{\rho}$  εἰς τὸ ᾱ ώς καὶ ἐπὶ τοῦ ρέζω ἔρδω. οὕτως Ἡρωδιανὸς ἐν τῆ καθόλου.

nicht gelungen, sie auf eine der zuvor besprochenen Arten zu deuten. Es handelt sich um: ἐαρόν (s. unten), ἔννυμι und Zubehör, ἐορτή, Wz. Fεργ 'einschließen' (ἔργ-, εἴργ- neben ἔργ-, εἴργ-), ἔρςη, ἐςπέρα, ἐςτία, ἡλος (ἔςτωρ), ἱνες (s. unten), ἵςτωρ. Ich hoffe bei ihnen allen den lautphysiologischen Grund, der das Eintreten des rauhen Hauches bedingte, klarlegen zu können. Es sind drei Faktoren, deren gemeinsames Moment das ist, daß sich in jedem Falle ein assimilatorischer Prozeß vom Inlaut auf den Anlaut abgespielt hat. Ich unterscheide folgende drei Gruppen:

§ 25. I. Gruppe ἔννυμι. Wenn ich behaupte, daß ein im Inlaut aus -s- zwischen Vokalen oder vor Sonorlauten entstandenes -h- auf ein anlautendes F- ganz dieselben Wirkungen ausgeübt hat wie auf vokalischen Wortanfang oder anlautende Tenuis, so glaube ich nach dem, was uns die beiden ersten Abschnitte gelehrt haben, diese Ansicht als theoretisch ohne weiteres berechtigt betrachten zu dürfen: Wenn \*εὔhω zu εΰω, \*τρι-hναξ zu θρῖναξ geworden ist, warum nicht auch etwa eine Lautgruppe \*Fεcα-, \*Fεhα- zu Fhεα- oder \*Fιcν-, \*Fιhν- zu Fhīν-? Kretschmers Behauptung (KZ. 31, 421 Anm.), daß der h-Vorschlag wegen des Lenis von ἔαρ und ioc 'Gift' in die Zeit vor dem F-Schwund zu setzen sei, ist nur ihrem Inhalt, nicht ihrer Begründung nach richtig. Warum ἔαρ und ioc ihr unaspiriertes F-beibehalten haben, wird sich unten ergeben.

Nun zeigt sich in ἔννυμι aus \*Fες-νυμι (zum -νν- Brugmann KZ. 27, 589) ein Beispiel, das die Richtigkeit unserer Voraussetzung sofort bestätigt. \*Fεςνυμι wurde zu \*Fέhνυμι, \*Fhéhνυμι usw. — Da man mit Sicherheit behaupten darf, daß auch hier der h-Vorschlag wie in den andern Fällen urgriechisch war, so darf ἔννυμι nicht mit Hirt IF. 12, 222 als Beispiel eines Vortritts von h- vor vokalischem Anlaut verwendet werden, sondern gehört unzweifelhaft hierher. — Über das ι- νοη ίμάτιον, das gleichfalls von Wz. Fες herzuleiten ist, s. Solmsen KZ. 29, 73: είμάτιον aus \*Fεςμ-. — ἐανός 'Gewand' gehört der epischen Sprache an, in der für den Asper von Haus aus kein Platz ist; dieser wird also auf rein orthographischer Angleichung an ἔννυμι etc. beruhen. Immerhin dürfte das Wort auch im Attischen gar nicht anders lauten wie ἑανός aus \*Fεςανός.

Als weitere Beispiele für diese Art der Entstehung von aus F- führe ich an:

ħλος 'Nagel'. F- steht durch die (aiolische) Dialektform γάλλοι Hes. fest, der Asper z. B. durch hēλō IG. 1, 165, s. [Wenn daneben sich öfters ελο geschrieben findet (1, 162, 7, 167, 7, 170, s), so steht das mit der auch von Solmsen Untersuchungen 289 beobachteten Tatsache im Einklang, daß wenigstens in der Schrift das ältere Attisch den Hauchlaut mit Vorliebe vor e-Vokalen vernachlässigt. Um eine solche Vernachlässigung wird es sich auch in κατηλωςας CIA. 2, 1054, 57 usw. handeln, gegenüber z. B. καθη(λω)ς(ε)ι 2, 167, 76.]

Das Wort wird meist mit lat. uallus 'Pfahl' verbunden. Das kann richtig sein, nur liegt die Sache nicht so einfach, wie sie zunächst erscheinen könnte, denn es wird in diesem Falle notwendig, lat. uallus von uallum 'Wall' zu trennen. Das gegenseitige Verhältnis dieser beiden Wörter möchte man allerdings auf den ersten Blick, solange man die Grenzen des lateinischen Sprachgebietes nicht überschreitet, so auffassen, daß uallum 'Gesamtheit der Palissaden' eine Kollektivbildung zu uallus darstellt (Curtius Et.5, 360, so auch Brugmann Kurze vgl. Gramm. 337). Fraglich wird diese Interpretation aber dadurch, daß nach Ausweis von lett. walnis 'Wall' (Fröhde BB. 3, 298), lit. walinas für uallum aus \*ual-no-m die einfache Bedeutung 'Wall' als alt erwiesen wird, besonders, wenn man noch ai. varana-s 'Damm, Wall' hinzuzieht. Das macht weiterhin wahrscheinlich, daß alle diese Wörter zu Wz. uel 'umhüllen' gehören, und mit der kann uallus 'Pfahl' nichts zu tun haben. Es ist aber auch gar nicht undenkbar, daß die Beziehungen zwischen uallum und uallus nicht auf Blutsverwandtschaft basiert, sondern sekundärer Natur sind. Sie mußten bei der lautlichen Ähnlichkeit in Latein mit Notwendigkeit eintreten, wo der semasiologische Kontakt zwischen den zum Schanzbau verwendeten ualli und der Schanze uallum selbst (vgl. Livius 33, 5) ein so außerordentlich enger war. Für ganz gesichert könnte auch vom rein lateinischen Standpunkt aus der etymologische Zusammenhang zwischen uallum und uallus nur dann gelten, wenn ersteres ausschließlich 'Schanzpfahl', letzteres 'Palissadenumzäumung' bedeutete. Aber keins von beiden ist der Fall. Für uallus vgl. Verg. Georg. 1, 264; 2, 25, für uallum bedarf es keiner Belege. Wenn also auch eine Form uallus in der Bedeutung von uallum vorkommt (Tibull. 1, 10, 9; Bell. Alex. 2), so darf dies nach dem Gesagten nicht als Beweisstück für ursprünglichen etymologischen Zusammenhang von uallus 'Pfahl' und uallum 'Wall' beigebracht werden, und diese brauchen ebensowenig miteinander

wurzelverwandt zu sein wie etwa deutsch herrlich mit Herr, griech. δεύτερος mit δύο, obgleich in der betreffenden Sprache ein verwandtschaftliches Verhältnis ohne Zweifel empfunden wird. Etwas ganz Unumstößliches läßt sich für die lat. Wörter also nicht ausmachen, die Möglichkeit, uallus von uallum zu trennen, muß aber zugegeben werden. Wie dem auch sei, man wird jedenfalls am besten tun, bei einer Etymologie des griech. ħλος zunächst selbstständig vorzugehen und uallus aus dem Spiel zu lassen. Fügt es sich dem Gefundenen nachher, dann um so besser.

Auszugehen hat man für ἡλος wohl von dem Begriff des 'Spitzen'. Nun hat Wackernagel KZ. 25, 261 bereits an eine Grundform \*Fαςλος oder \*Fαλςος gedacht, von denen die erstere den Asper hinreichend erklären würde. Fick Wtb. 14, 543 zieht weiter εςτωρ 'Pflock an der Deichsel' heran, was begrifflich sehr ansprechend ist. Für εςτωρ wird anlautendes F- durch Ω 272:

πέζη ἔπι πρώτη, ἐπὶ δὲ κρίκον ἕςτορι βάλλον nach Hartels Feststellungen über die Wirkung des F- (Homer. Stud. 3, 72 ff.) nicht widerlegt, andrerseits einigermaßen wahrscheinlich gemacht durch das von Fick Ilias 234 beigebrachte ΰςταξ·πάςςαλος κεράτινος Hes., falls das außerhalb der alphabetischen Ordnung stehende Wort als ganz gesichert gelten darf (vgl. M. Schmidt z. d. St.). Es würde zunächst ein \*ust- mit 'Schwundstufe' der Wurzel repräsentieren. Durch den Vergleich mit έςτωρ (ὕςταξ) wird auch für ἡλος s im Auslaut der Wurzel nahegelegt. Was aber ist das für eine Wurzel? Von einem ues 'spitz sein' ist sonst nichts bekannt, und außerdem machen die Vokalverhältnisse (das a von \*Fάλλος gegenüber εςτωρ) Schwierigkeiten. [Nebenbei bemerkt: Auch die bloße Heranziehung von uallus zu ήλος läßt uns, so lange man von einer Grundform \*ualnos (Prellwitz Et. Wtb. 114), \*uāllos (Fick Wtb. 14, 543) od. \*Fαλcoc (Wackernagel a. a. O.) ausgeht, über die eigentliche 'Wurzel' im Unklaren, denn ein ual in der erforderlichen Bedeutung gibt's ebenfalls nicht.]

Die Verlegenheit schwindet, sobald wir uns an die aus den idg. Sprachen bestens bekannte Wz. uers 'spitz sein' wenden (ai. varšma 'Spitze', abg. vrocht 'cacumen', lit. virszűti 'zuspitzen', lat. uerrūca, ir. farr 'Pfeiler'). Über die begriffliche Seite der Gleichung ist nichts zu sagen, aber auch lautlich stimmt sie: ἡλος, Ϝάλλος ist \*urs-lo-s, das sich über \*Fάρςλος, \*Fάρλλος, \*Fάλλος zu \*F'άλλος entwickeln mußte wie θειλόπεδον aus \*τερς-λο- (§ 14, I, Nr. 7). ἔςτωρ dagegen (und eventuell ὕςταξ) aus \*Fέρςτωρ (\*υρςταξ). Die

von Osthoff IF. 8, 10 unbeantwortet gelassene Frage, ob -ρτ- oder -cτ- das ursprünglich lautgesetzliche Resultat eines alten -ρcτ- sei. würde demnach zugunsten des letzteren entschieden sein. - Man beachte ferner, daß bei dieser Deutung die Differenz im Vokalismus zwischen έστωρ und ήλος sich als die ganz normale Wiederspiegelung eines gewöhnlichen idg. Ablautsverhältnisses herausstellt. Einer kurzen Erörterung bedarf dann noch das Suffix -торin ε̃cτωρ: An eine alte Bildung mit dem Suff. des Nomen agentis. also \*Fερς-τορ- eigentl. 'Spitzer', wird man der etwas absonderlichen Bedeutung wegen kaum denken wollen; ruft man sich aber ins Gedächtnis, daß das Suff. -ter-, -tor- vielfach, und gerade auch im Griechischen, zur Bezeichnung von Gerätschaften und von Teilen derselben gedient hat, so versteht man die Endung von εστωρ leicht als eine analogische Übertragung von begriffsverwandten Wörtern aus. Ich nenne als derartige Bildungen mit Suff. -ter-, -tor- beim Wagen speziell ρυτήρ, ζευκτήρ, ἄκτωρ (Hes.). — Ob εςτωρ seinen Asper nach Gruppe II od. III bekommen hat (s. unten), läßt sich nicht ausmachen, da die Zeit, in der ρ von cτ schwand, unbekannt ist.

Lat. uallus würde sich nun ebenfalls hier anreihen lassen, wenn es nach den obigen Ausführungen von uallum getrennt werden muß: Seine Grundform wäre \* $u_e r s los$  mit jenem im Italischen so oft in der Nachbarschaft von Liquiden und Nasalen in der Tiefstufe auftretenden ä, dessen Rubrizierung ins Ablautsystem immer noch nicht recht gelungen ist. -r s l- wohl über -r z l- zu -r l- -l l-. — u a l l u s = \* $u_e r s l o s$  wäre somit dem griech. Fálloc fast identisch. —

Ein weiterer sicherer Beleg für '= F- durch h-Vorschlag ist ίνες 'Muskeln', ίνίον 'Muskel am Hinterkopfe'. Schulze QE. 517, zu S. 110 hat durch das aus Hesych ans Licht gezogene ἐφιν(ι)ους τὰς ἐπὶ τοῦ ἰνίου ςάρκας bewiesen, daß dem Wort von rechtswegen der Asper zukommt. Seine eigene, zweifelnd vorgetragene Erklärung aus \*sinves scheitert aber daran, daß das Wort digammatischen Anlaut besessen hat (Knös de digammo S. 127 f.). So ist als Vorform \*Fic-νες, \*Fic-νίον anzusetzen, mit dem bekannten s-Element, das in ai. vayas- 'Kraft', lat. uīr-ēs vorliegt (J. Schmidt Pluralbildungen 384)¹). \*Fic-νες zu \*Fihνες, \*Fhihνες usw. — Der Lenis von ἴς im N. sg. ist lautgesetzlich.

<sup>1)</sup> Die auch von mir, Handb. 389 u. 416 befürwortete Erklärung von uīrēs zu uīs als Analogiebildung nach glīs : glīrēs usw. ist, da das Alter

Endlich ἐαρόν. ἐαρόν λουτῆρα, ἢ πρόχουν gibt Hesych; der Asper ist jedoch durch das kürzlich zutage getretene alt-theraiische hεαρα IG. 12³, 450, 16 als das Richtige erwiesen. — ἐαρόν erklärt sich gut aus \*Fεcαρον und gehört zu einer Wz. uēs: us 'gießen', die aus umbr. vestikatu 'libato' (zur Bildung vgl. lat. lectīca), ahd. wasal 'Feuchtigkeit, Regen' zu abstrahieren ist. —

Von den Ausnahmen, die der Lautregel entgegenstehen, erledigen sich zwei sofort durch die nach den vorausgehenden Kapiteln selbstverständliche Einschränkung, daß der un mittelbar folgende Akzent auch hier der Aspiration hindernd im Wege stand, nämlich erstens toc 'Gift' aus \*uīsós (lat. uīrus, ai. višá- 'Gift'). [Zum Lenis vgl. außer dem dichterischen τ' ἰοτόκοι (Oppian.) Kyneg. 3, 73 das Verbum κατιοῦςθαι (κατίωται Arrian Diss. Epich. 4, 6, 14)]. - Zweitens ἀνέομαι aus \*Fωςνέιομαι zu ai. vasnáyāmi 'feilschen'. Es ist ganz unnötig, mit Hirt IF. 12, 223 an indogermanischen Konsonantenschwund zu denken: abg. věno 'dos', věniti 'vendere' wird man doch wegen der speziellen Bedeutung des Substantivs (vgl. Solmsen KZ. 29, 81 f.) besser nicht aus \*uē-no-, sondern aus \*uēd-no- erklären und mit griech. εδνον, ags. weotuma verbinden. - Wie ἀνέομαι ist auch ἀνή lautgesetzlich; nach ihnen hat sich das im Verhältnis zum Verbum im Gebrauch seltene Substantiv wvoc mit seinem Lenis gerichtet. -

čαρ aus \*Fécαρ (lit. vasarà 'Sommer' usw.) wird sein unaspiriertes F- im Anschluß an Fétoc 'Jahr' beibehalten haben. Unzureichend ist Brugmanns Erklärung Gr. Gramm.³, 123 Anm., wonach kein \*Fhéαρ entstanden sein soll, weil die Lautverbindung Fh- dem Griechischen fremd gewesen sei. Über die Unbeweisbarkeit dieser Aufstellung s. § 28 a. E.

Andere Etymologien sind mir zu unsicher, um mich über sie auf eine längere Diskussion einzulassen, so Froehdes Grundform \*Ficpic für ipic (zu ai. višaya- 'Bereich' BB. 21, 204; zum Götternamen 'Ipic s. oben § 22, 2); ebenso ἤια aus \*uēs-ia (Baunack KZ. 27, 561 ff.), das zudem dichterisch ist, über den ursprünglichen Spiritus also keine Entscheidung zuläßt. — Über Ficks \*Ficotατ— ἰότητ- ist schon in § 4 a. E. gesprochen.

§ 26. II. Gruppe ιστωρ. Dies Wort ist gewiß eine der auffallendsten Erscheinungen auf dem ganzen Gebiete der

des s-Stammes sich als idg. erweist, aufzugeben. Nur die Verteilung im Lateinischen ( $u\bar{\imath}$ -s im Sg.,  $u\bar{\imath}r$ - $\bar{e}s$  im Pl.), ist den Mustern  $gl\bar{\imath}s:gl\bar{\imath}r\bar{e}s$ ,  $m\bar{o}s:m\bar{o}r\bar{e}s$  etc. zuzuschreiben.

griechischen Aspiration: Seiner Etymologie nach vollkommen durchsichtig, ist es innerhalb eines weit verbreiteten Wurzelsystems die einzige Form, die für früheres F- den Asper zeigt, während in allen übrigen Ableitungen der Lenis herrscht. Die Zeugnisse dafür sind beiderseits so zahlreich und sicher, daß es keiner besonderen Notierung von Beispielen bedarf. Dabei kommen für ἵcτωρ, das selbst in der Literatur nicht allzu häufig ist, vor allem die Ableitungen ἱcτορεῖν und ἱcτορία in Betracht. Für das Grundwort bezeugt auch die Grammatik den Asper ausdrücklich: ὁ ἵcτωρ ᾿Αττικῶc δαcύνεται Anecd. Gr. Ox. ed. Cramer 1, 210; Herodian 2, 108 32 L. mit einer der damaligen Zeit angemessenen lautlichen Erklärung. —

Wenn im λεξικὸν περὶ πνευμάτων sich die Bemerkung findet: Τὸ ι πρὸ τοῦ ὁ ψιλοῦται... πλὴν εἰ μὴ τῷ Δ τὸ Ρ ἐπάγοιτο · cεςημείωται τὸ ἴδρις · ἔν τιςι δὲ δαςυνόμενον εὖρον αὐτό, so ist der Nachsatz für die phonetisch richtige Schreibung vollkommen wertlos. Die cυναλοιφή beweist, daß auch ἴδρις den Lenis hatte: οὐκ ἴδρις Eurip. fr. 385 11; dasselbe IG. 14, 1663.

Diese Sonderstellung von ιστωρ ist für die Frage nach lautgesetzlicher Entstehung von 'aus F- äußerst wichtig. Wenn irgendwo, so muß in dem Gegensatz ιστωρ—ἰδεῖν ein Schlüssel zu finden sein, der uns die Tür zu weiterer Erkenntnis öffnet. Hat nun "ictwo irgend eine lautliche Eigenheit an sich, die es von den übrigen Formen der Wz. Fid absondert und die wir als das erregende Moment für die Entwicklung des rauhen Hauches betrachten dürfen? Das einzige, was sich auf den ersten Blick sehen läßt, ist die Tatsache, daß der auf das alte F- und den späteren Asper folgende Vokal konstant die Lautgruppe c + Tenuis hinter sich hat. Kann das c schuld an der eigenartigen Lautentwicklung sein? Der Gedanke möchte zunächst mehr wie sonderbar erscheinen, und doch verliert er sofort etwas von seiner Merkwürdigkeit, wenn man beobachtet, daß noch zwei andere, ganz isolierte Wörter, deren F- durch 'ersetzt worden ist, ganz dieselbe Lautgestalt zeigen, nämlich έςπέρα aus Fεςπέρα (lat. uesper, vgl. lokr. Fεςπαριον IG. 91, 334 10; boiot. Fες(περας) IG. 7, 1740 6, und die seltene Schreibung mit φ- in φεςπερε Sappho fr. 95 u. d. Etym. Gud. 446 3), und ἐcτία, über dessen F- schon in § 19 ausführlich gehandelt ist: auch hier die Lautfolge F + Vokal + c + Tenuis. Gelingt es als phonetisch möglich nachzuweisen, daß das griech, c mit einem 'aspirierenden'

Element behaftet war, so ist damit die Erklärung des Prozesses gegeben: Es hat sich bei den genannten Wörtern wie im vorigen Paragraphen ebenfalls eine Fernassimilation vollzogen, dergestalt, daß der aspirierte Inlaut sich das anlautende F- anglich. In Wirklichkeit bedarf es dieses Nachweises gar nicht einmal mehr: die wissenschaftliche Literatur der Griechen bringt ihn uns durch den Mund ihres vornehmsten Vertreters, Platon. Ich meine die von der 'Sprachvergleichung' kaum berücksichtigte, aber z. B. bei Kühner-Blaß 1, 59 u. 265 mit Recht hervorgehobene Kratylosstelle (427 A), die ich wegen ihrer Wichtigkeit für das in Rede stehende Problem soweit nötig wörtlich hierhersetze:

... "ὕτπερ γε διὰ τοῦ φῖ καὶ τοῦ ψῖ καὶ τοῦ τῖ γμα καὶ τοῦ ζῆτα, ὅτι πνευματώδη τὰ γράμματα, πάντα τὰ τοιαῦτα μεμίμηται αὐτοῖς ὀνομάζων, οἷον τὸ ψυχρὸν καὶ τὸ ζέον καὶ τὸ τοίεςθαι καὶ ὅλως τειτών. καὶ ὅταν που τὸ φυςῶδες μιμῆται, πανταχοῦ ἐνταῦθα ὡς τὸ πολὺ τὰ τοιαῦτα γράμματα ἐπιφέρειν φαίνεται ὁ τὰ ὀνόματα τιθέμενος."

Also: φ, ψ, c, ζ werden als γράμματα πνευματώδη betrachtet und somit auch c bezüglich seines Hauchelements dem φ vollkommen gleichgesetzt. Das sagt genug. Hat aber c ein aspirierendes Element besessen, so erklärt sich ἵcτωρ samt ἐcπέρα und ἐcτία sofort: Fίc⁺τωρ, wie ich einmal schreiben will, assimilierte sich zu F'ic⁺τωρ, ebenso Fεc⁺πέρα zu F'ec⁺πέρα und Fεc⁺τία zu F'ec⁺τία.

Wünschenswert freilich wäre es, wenn der aspirierende Charakter des c sich nicht bloß durch Platons Notiz und unsern Fall "ctwo nachweisen ließe, sondern auch sonst noch Wirkungen zeigte. Fragt man sich, unter welchen Bedingungen am ersten eine solche phonetische Eigentümlichkeit festzustellen wäre, so ist es unzweifelhaft, daß dies in den Lautverbindungen  $\pi + c$ .  $\kappa + c$  sein müßte: Wenn c wirklich aspirieren konnte, sollte man im Griechischen wenigstens stellenweise etwas wie  $\varphi c$ ,  $\chi c$  für  $\pi c$ , кс antreffen. Nun, was wir theoretisch vorausgesetzt haben, liegt klar und deutlich genug als Tatsache vor unsern Augen: Die Schreibung φc für πc, χc für κc, die im Altattischen und sonst auf griechischem Boden auftritt (vgl. Kirchhoff Stud. z. Gesch. d. griech. Alph. passim), kann ja gar nichts anderes als eine lautliche Eigentümlichkeit darstellen. Denn wie sollte man es verstehen, wenn Lautgruppen, die nie etwas anderes als κc, πc bedeutet hätten, infolge irgend einer Laune mit dem Zeichen der

Tenues aspiratae geschrieben worden wären? Wenn man auf den altattischen Tempelinventarien IG. 1, 170 usw. im Nom. γρυφς, im Gen. γρυπος geschrieben findet, und wenn sogar die Satzphonetik diese orthographische Eigenheit berücksichtigt (vgl. εχ cαμιο(ν) IG.  $1^1$ , 56, b, 7; εχ cαμιο 188, 34), so muß jeder Zweifel an der Lautgesetzlichkeit des Vorganges schwinden. Sie wird weiter bewiesen dadurch, daß bei der im attischen Volksdialekt nicht seltenen Metathese der Lautverbindungen die Aspirata, auch wenn sie an die zweite Stelle tritt, bleibt, wie in cχανθοc = ξανθοc, εγραφεν = εγραψεν usw. (Kretschmer Griech. Vaseninschr. 180 f.).

Es erhellt aus alle dem, daß in älterer Zeit auf griechischem Boden das c als γράμμα πνευματώδες auf einen vorhergehenden stimmlosen Verschlußlaut aspirierend einwirkte; vgl. Kühner-Blaß3, 1. 59. Kretschmer AM. 21, 425. (Derselbe Gelehrte zeigt a. a. O. 420 ff., daß in verschiedenen Mundarten wenigstens die Lautgruppe ks über khs noch weiter modifiziert wurde, vielleicht, indem der Guttural sich zur Spirans weiter entwickelte). Wenn — im Attischen sicher - diese Lauterscheinung wieder untergegangen ist und sich nach allen Zeugnissen späterer Zeit wieder reines κc, πc eingestellt haben (vgl. die Aussagen der Grammatiker, z. B. Dionys. Thr. S. 632b), so ist das nur ein weiterer Beleg für die oft zu beobachtende Erscheinung, daß die physiologischen Schicksale eines Lautes durch irgend welche Änderung hindurch wieder zum Ausgangspunkt zurückführen. Kretschmer hat a. a. O. 426 treffend gerade für unsern Spezialfall die Geschichte der Lautgruppe ks im Germanischen bezw. Deutschen herangezogen, die genau denselben Weg eingeschlagen hat: idg. ks = ahd. hs, aber nhd. wieder ks. Der letzte Akt deckt sich völlig mit dem im Griechischen zu konstatierenden. Aus dieser Sprache selbst kann man für einen solchen Prozeß auf die Rückverwandlung von urgriech. a über η zu α im Attischen hinweisen (ἀρορά — \*ἀγορή — ἀγορά).

Die zwei lautgeschichtlichen Tatsachen, der Wandel von κc, πc zu χc, φc und die in ἵcτωρ vollzogene Angleichung des Anlauts harmonieren aufs beste miteinander und bekräftigen Platons Zeugnis über das c als γράμμα πνευματώδες. Ob c in allen Stellungen diesen Lautwert hatte, läßt sich nicht mehr zeigen, sicher, wie wir gesehen haben, vor und nach stimmlosen Verschlußlauten, wo er deutliche phonetische Nachwirkungen hinterlassen hat. —

Wegen έςπέρα bemerke ich noch, daß der Gedanke, seinen Asper etwa dem analogischen Einfluß von ἡμέρα zuzuschieben,

deswegen unmöglich ist, weil ' in ἡμέρα offenbar selbst erst sekundär entstanden ist; die urgriechische Form hatte den Lenis; das geht vor allem daraus hervor, daß sich in einigen nichtpsilotischen Mundarten das Wort unaspiriert findet, so auf der delphischen Labyadeninschrift GDI. 2561 A 32, 36: αμεραι, ferner επ αμερας IG. 12³, 330, 119 (Thera, Testament der Epikteta), κεπαμερον IG. 4, 800 (Troizen) usw. Es dürfte also eher umgekehrt in den Mundarten, die άμέρα (ἡμέρα) zeigen, der Asper von ἐςπέρα bezogen sein.

Über das eventuell als weiteres Beispiel hierherzuziehende εςτωρ aus \*Fε(ρ)ςτωρ vgl. oben § 25. —

Von Ausnahmen kommt ernstlich nur eine in Betracht: ἀςτυ = Fάςτυ (ai. vāstu 'Hofstätte, Haus'); denn die Behauptung, daß ἀςκός 'Schlauch' einzig und allein wegen des auf einer boiotischen Inschrift stehenden Eigennamenfragments Fαςκω-GDI. 422 als \*Fαςκός anzusetzen sei (Meister Gr. Dial. 1, 254) ist völlig haltlos (vgl. auch L. Meyer Handb. 1, 172), vor allem, weil sie der treffenden Erklärung des Wortes aus \*pskos zu μέςκος 'Fell' (Bury BB. 7, 81) nicht gerecht wird. — ἴςκω (zu ἔοικα aus \*Fέγοικα usw.) ist aus \*Fίκςκω entstanden; das c hatte also ursprünglich noch einen Konsonanten vor sich [außerdem unterlag ἴςκω dem Einfluß der übrigen Formen von Wz. Fik (εἰκών usw.)]. — Desgleichen geht ἴςος auf \*Fιδ-c-Foc zurück (Bechtel Phil. Anz. 1886, 15, Brugmann Grundr. 2, XIII).

Was aber ist mit ἄςτυ zu beginnen, das man doch wenigstens im Attischen unbedingt als \*ἄςτυ ansetzen sollte? — Eine spezielle lautliche Eigentümlichkeit weist das Wort gegenüber ἵςτωρ usw. nicht auf — den Unterschied im Vokalismus wird niemand verantwortlich machen wollen —, und es bleibt so nur die Annahme analogischer Übertragung des Lenis übrig. Diese läßt sich aber auch rechtfertigen: Bekannt ist, daß nicht nur der Asper für den Lenis, sondern auch umgekehrt der Lenis für den Asper auf dem Wege der Formangleichung eintreten konnte; ein allgemein anerkanntes Beispiel ist εἰςὶ = ἐντι für \*ἔντι, idg. \*senti (ostr. sent usw.) nach ἐςτὶ. Prinzipiell steht also der Annahme eines analogischen Lenis bei ἄςτυ nichts im Wege, und man darf dabei wohl an einen Eingriff von ἀγρός aus denken: ἄςτυ und ἀγρός kommen öfters als Opposita vor, vgl. Ar. Nub. 46f.:

ἔπειτ' ἔγημα Μεγακλέους τοῦ Μεγακλέους ἀδελφιδῆν ἄγροικος ὤν, ἐξ ἄςτεως.

Ferner ἀςτικός im Gegensatz zum Lande Dem. 55, 11. — ἀςτικός steht ἀγροῖκος gegenüber bei Theokrit 20, 4, Lukian Dial. deor. 20, 7. - Ich würde diese Übernahme des Lenis von drooc für ganz sicher halten, wenn derselbe bei ἄςτυ bloß durchs Attische gewährleistet würde. Er findet sich aber auch auf Thera: so Αςτυκοαund Αςτυδικιδας auf der h-Inschrift IG. 123, 542. Gewiß ist es denkbar, daß zwei Dialekte unbhängig dieselbe Umformung nach dem Muster von ἀγρός vorgenommen haben; vgl. das, was in § 16 über αμε- gesagt ist, sowie die eben berührte sekundare Form άμέρα, ήμέρα für ἀμέρα. Wer aber wegen der Übereinstimmung des Attischen und Theraiischen den Lenis lieber einem bereits urgriechischen Vorgang zuschreiben will, mag annehmen, daß Fácru durch Foîκος vor dem lautgesetzlichen Wandel zu \*F'ácτυ bewahrt wurde. Dafür könnte man anführen, daß in den F-Dialekten das F- von Fάcτυ (belegt ist es im Boiotischen, Thessalischen und Arkadischen) konstant geschrieben wird und niemals Spuren einer Reduktion zeigt, die auf aspiriertes F- hinweisen könnten. Auch die Beispiele, in denen äctu bei Homer digammatischen Anlaut abzuweisen scheint (Knös de digammo 58), sind den positiven gegenüber so selten, daß man sie für Annahme einer Reduktion im Sinne von ίδοώς, ἐφέςτιος usw. nicht verwenden darf.

§ 27. III. Gruppe épcn. Hierher gehören außer dem Stichwort noch έρρτή und έργ-. — έρςη zu ai. varša- 'Regen'. Fürs F- vgl. namentlich die prothetischen Formen èéocn und åeoca (dazu Solmsen Untersuchungen 261), für den Asper Hερεξ CIG. IV, 7559 c: θ' ξρςήξντα Ξ 348, in übertragener Bedeutung αὐθ' ξρςαι 1 222 (die natürlich nicht für die epische Sprache, sondern fürs Attische Zeugnis ablegen) und die Lehre der Grammatiker (Eustath. 1625: ἀπὸ τοῦ ἄρδω, ἄρςω ἡ ἔρςη γίνεται, ἀλλὰ δαςύνεται παρὰ Άττικοῖς). — ἑορτή aus \*FeFoρτά zu ἔρανος aus \*Féρανος (Brugmann IF. 13, 155 ff.). Der Asper ist durch die cυναλοιφή sicher gestellt: θ' έορταῖc Soph. El. 982, Pind. Nem. 9, 11; vgl. auch das Kompositum μεθέορτος Antiphon b. Pollux 1, 34, Plut. Mor. 1095 A und die Schreibung Ehorte = Heorte IG. 14, 959. Der Lenis wird durch Vernachlässigung des h- auf altattischen Inschriften (z. B. IG. 1<sup>1</sup>, 5, 5) ebensowenig bewiesen (vgl. oben § 25 s. v. ήλος) wie durch das ganz unsichere (τα)ντ(ε)ο(ρ)ταν bei Kern Inschr. v. Magnesia 55, 11. Irrtümlich ist auch gewiß die Notiz bei Moschop. S. 35: Άττικοι το έορτη ψιλούς. Jedenfalls stehen ihr gewichtige andere Grammatikerzeugnisse für den Asper entgegen [EM. 351, 55 ... δθεν καὶ δασύνεται (sc. ἑορτή); λεξ. π. πνευμ. 218: τὸ Ε πρὸ τοῦ Ο δασύνεται. οἷον Ἑὸν... ἑορτή, ἑορτάζω]. Dagegen ist bei ἔρανος der Lenis unbezweifelbar, vgl. ὑπ' ἐράνου Ar. Ach. 615. — Für ἔργ-(zu ai. vrj 'abwenden', vrjána- 'Umhegung' usw.) ist das F- durch den homerischen Tatbestand hinreichend gesichert; die Aspirationsverhältnisse werden uns weiter unten eingehend beschäftigen.

Hat sich bisher für den Ursprung eines in späterer Zeit zu h- weiter entwickelten F- stets ein Assimilationsprozeß aus dem Inlaut als einzige Ursache ergeben, so wird man geneigt sein, auch bei dieser Gruppe nach etwas Ähnlichem zu suchen. Bei den Lautverhältnissen, wie sie die drei Wörter ξρςη, ξορτή, ξργaufweisen, kann allein das allen dreien gemeinsame p hierbei in Frage kommen: Wir wissen, daß dies im Griechischen unter verschiedenen Bedingungen nach Aussage der Grammatiker und nach der Umschreibung in fremden Sprachen, wie im Lateinischen, mit einem Hauchlaut gesprochen wurde, so im Anlaut (δ-) und in der Geminata (-δδ-). Man wird dabei annehmen dürfen, daß ρ in diesem Falle stimmlos gewesen ist (vgl. § 13). Nichts widerstreitet nun der Annahme, daß jedes stimmlose p im Griechischen mit einem starkgehauchten Einsatze gehört wurde, und wenn der Nachweis möglich ist, daß in unserm Fall wirklich ein stimmloses p im Inlaut vorausgesetzt werden darf, so würde sich der Asper in Epch usw. sehr einfach erklären. In einem urgriechischen \*Fébca ware die Aspiration auf den Anlaut übergetreten, sodaß \*F'έρcα entstand, also auch hier Assimilation als letzte Ursache. Ist nun tatsächlich die Annahme gestattet, daß ein stimmloses p seine Rolle gespielt hat? Ich denke, ja. Freilich wird man sich nicht zu der Behauptung versteigen wollen, daß einmal jedes griechische p auch im Inlaut stimmlos gewesen wäre, und mit einer solchen Auffassung würde man auch zur Erklärung des aspirierten F- nicht weiter kommen, denn es gibt genug Wörter, in denen nach dem Vokal der ersten Silbe ein p folgt, ohne daß die spätere Vertretung des F- irgendwelche Modifikation zeigte; vgl. den Lenis von ἔργον aus Fέργον, ἐρείκη aus \*Fερείκα (ir. fraech 'Heidekraut') usw. — Auf den richtigen Weg führt der lautliche Gegensatz von zwei zur selben Wurzel gehörenden Wörtern, έορτή und ἔρανος 1).

<sup>1)</sup> Auch die Dialektform ξροτις hat den Lenis (ἔπειτ' ξροτιν in einem Orakelspruch bei Phlegon von Tralles, Olymp. 1), muß aber, eben weil sie dialektisch ist, aus dem Spiel bleiben.

Dem Unterschied: Asper einerseits, Lenis andrerseits entspricht im Inlaut die Stellung des ρ vor stimmlosem Laut (τ) im einen, vor stimmhaftem (a) im andern Falle. Es bleibt nur nötig, einen Schluß zu ziehen, nämlich den, daß im Griechischen o vor stimmlosem Laut selbst stimmlos geworden ist: also \*FεFορτά zu \*FεFορτά, woraus weiter \*F'εF'ορτά = ξορτή. Vom phonetischen Standpunkt aus ist dieser Lautwandel leicht verständlich und hat sich bekanntlich in verschiedenen Sprachzweigen abgespielt: Ich brauche wohl kaum auf die vollkommen parallele Erscheinung im Avestischen hinzuweisen, die sich aus der Schreibung hr für r vor den Tenues p und k ergibt (rt hat über r't eine Sonderentwicklung durchgemacht). Av. vohrko 'Wolf' = ai. vrkas, Akk. kəhrpəm 'Leib' = ai. krpám 'Gestalt'. Nach Hoffory KZ. 25, 428 ist im Neuisländischen nicht nur r, sondern auch l. m und n in der Nachbarschaft von Tenues tonlos geworden usw. Fürs Griechische speziell spricht nichts gegen diesen Lautwandel, denn wenn die Grammatiker nichts von stimmlosem o vor Tenues wissen, so muß man sich einmal hüten, einen Schluß ex silentio zu ziehen und muß zweitens damit rechnen, daß das p in dieser Stellung ja nicht immer stimmlos geblieben zu sein braucht. Auch hier kann, wie oben beim φc usw., die lautliche Besonderheit später wieder untergegangen sein. Dagegen besitzen wir ein Zeugnis, das mehr wiegt als es alle Grammatikerangaben tun könnten, nämlich die Schreibung Ahpcıwv = 'Apcíwv der altionischen Inschrift aus Amorgos bei Bechtel Inschr. d. ion. Dial. Nr. 228, die schon dieser evident richtig gedeutet hat 1). Die Isoliertheit des Beispiels braucht uns nicht zu wundern. Wie oft ist denn das gehauchte o in Anlaut durch ph- wiedergegeben? -

Die Richtigkeit der beim Gegensatz von ἐορτή und ἔρανος gemachten Erfahrung ergibt sich auch bei ἔρτη. Abgesehen davon, daß es in seinem Lautbestand ohne weiteres zur Theorie stimmt, bietet sich erfreulicher Weise auch hier wieder von derselben Wurzel ein Beleg dar, dessen ρ nicht stimmlos sein und infolgedessen das anlautende F- nicht mit dem Hauchlaut infizieren konnte; das ist οὐρέω aus \*μοτεέμō, \*μοτεέμō (Wackernagel KZ. 29, 129). Wie Prellwitz Et. Wtb. 233 f. bei seinem Vergleich mit τrīna (das

Jede Änderung (Αρhcιων = 'Αρξίων zweifelnd bei Fick-Bechtel Griech. Personenn. 71\*) ist überflüssig.

man getrost als griech. Lehnwort betrachten darf) und dem Ansatze von où = idg. ā fertig werden will, weiß ich nicht. Der Anlaut F- wird doch durch die Augmentierung und Reduplikation in Formen wie προςεούρουν Dem. 54, 4, ἐνεουρηκότας Ar. Lys. 402 erwiesen. — Der Lenis steht durch das Kompositum ἐπουρέω (ἐπουροῦςιν Aristot. part. an. 4, 5) fest.

Die beste Bestätigung für die behauptete Eigenschaft und Wirkung des p bildet jedoch die Lautgestalt der Wz. Fepr einschließen', in deren Paradigma nach unsern Voraussetzungen Lenis und Asper je nach der Gestaltung des Wurzelauslauts miteinander abwechseln müssen. Ich muß hier einige kurze Vorbemerkungen machen. Zunächst ist der Gedanke abzuweisen, daß etwa die Formen mit Asper dem analogischen Einfluß des bedeutungsverwandten Nomens éproc zuzuschreiben seien. Dabei würde nicht nur die unten näher zu erörtende Verteilung unverständlich bleiben, sondern es müßte ferner die Beeinflussung in die einzeldialektische, attische Zeit fallen, da ξρκος kein F-gehabt hat. Das ist ausgeschlossen wegen der herakleensischen Belege αφερξοντι usw., die die Aspiration auch außerhalb des Attischen zeigen und sich als echte Dialektformen darstellen. (Verschleppung aus der κοινή ist schon deswegen undenkbar, weil nicht zu begreifen wäre, warum gerade die in späterer Zeit ganz seltene unprothetische Form éor- und nicht das normale eior- der gewöhnlichen Umgangssprache entnommen sein sollte.) — Noch einen Punkt habe ich zu berühren: Von dem Wechsel zwischen Asper und Lenis in der Vertretung unsrer Wurzel vorerst abgesehen, kommt noch eine andere Lautdifferenz in Betracht, das Variieren von ε und ει in der Stammsilbe, welch letzteres aus der schon durch Homer genugsam bekannten prothetischen Gestalt έFεργhervorgegangen ist. Diese sollte nach dem, was Solmsen Untersuchungen 221 ff. festgestellt hat, lautgesetzlich überall mit dem Lenis erscheinen. Daß dies den überlieferten Tatsachen nicht entspricht, ist bekannt: auch hier wechseln die beiden Hauchlaute miteinander. Solmsen a. a. O., der vor allem dargetan hat, daß die aspirierte Gestalt εί- mit Vorliebe im Aorist vorkommt, erklärt im Anschluß daran den Asper der ei-Formen durch Übertragung aus den augmentierten Formen dieses Tempus, wo aus \*ἔ-ἐρξα ein είρξα entstehen mußte. Das ist nicht sehr wahrscheinlich, weil der Asper sich auch in den unaugmentierten Teilen des Aorists festgesetzt hat, eine Richtung der Analogiewirkung,

von der sonst im Griechischen nichts bekannt ist. Außerdem sollte man, wenn wirklich die Augmentformen den Ausgaugspunkt gebildet haben, doch auch im Imperfekt die aspirierte Gestalt erwarten; das ist aber nicht der Fall, wie aus dem von Solmsen beigebrachten Material selbst hervorgeht. Auch existieren sonst noch Abweichungen, die durch Solmsens Auffassung nicht erklärt werden können (s. unten). — Dagegen dürfte die Annahme kaum auf Widerspruch stoßen, daß der Asper bei den prothetischen Formen, die allmählich immer mehr an Boden gewannen, überall analogisch dorthin übertragen worden ist, wo er den entsprechenden Bildungen ohne Prothese zukam; es wird sich nämlich sogleich herausstellen, daß auch diese nicht durchweg den Asper hatten. Man darf bei dieser Anschauungsweise die Aspirierung bei der prothetischen Gestalt ei- als einen mittelbaren Reflex der nichtprothetischen betrachten, und das wird durch den Tatbestand vollauf bestätigt: Zieht man den Gegensatz von ξορτή — ξρανος. ερςη — οὐρέω heran, so kommt man von selbst zu der Aufstellung, daß die Wz. Fepy überall da den Lenis zeigt, wo auf das p ein stimmhafter Laut folgt, den Asper dagegen, wo die ursprüngliche Media sich in die Tenuis verwandelt hat. Zwar ist unmöglich zu verlangen, daß innerhalb ein und desselben Paradigmas sich der ursprüngliche Zustand nach einem Lautvorgange, der sich im Urgriechischen abgespielt hat (s. unten), noch bis ins 5. Jahrh. v. Chr. ganz ungetrübt erhalten haben sollte; vielmehr muß man sich darüber wundern, daß die bis zu diesem Zeitpunkt eingetretenen Verschiebungen so äußerst geringfügiger Natur sind. Ordnet man nämlich das Material nach dem angegebenen Gesichtspunkt, so sieht man, daß die lautgesetzliche Verteilung noch fast unversehrt geblieben und mit vollkommener Deutlichkeit zu erkennen ist. Ich benutze dabei zum Teil das von Solmsen beigebrachte. das ich noch um einiges vermehrt habe, und beschränke mich, wie dieser, soweit die Literatur in Frage kommt, in der Hauptsache auf das ältere Attisch:

Das Präsenssystem ἔργω, εἴργω muß nach unsrer Voraussetzung den Lenis haben. Das Material bekräftigt diese Behauptung derart, daß es überhaupt kein aspiriertes \*ἔργω, \*εἵργω gibt. Ich verzichte auf vollständige Aufzählung desselben, verweise auf das bei Solmsen Angeführte — Gegenbeispiele haben sich mir auch bei einer selbständig vorgenommenen Prüfung nicht ergeben — und erwähne daraus nur speziell das Imperfektum

ἀπεῖργον und κατεῖργον, das durch seinen Kontrast zum Aor. καθεῖρξα gegen Solmsens oben besprochene Auffassung zeugt¹). Besonders wichtig ist aber für uns, daß auch die nicht durch Prothese erweiterte Lautgestalt des Präs. den Lenis besessen hat. Dafür zeugt die Aischylosstelle Suppl. 64:

ἄ τ' ἀπὸ χώρων ποταμῶν τ' ἐργομένα usw.

An diesem Vers ist ganz unnötigerweise viel herumkonijziert worden. Daß G. Hermanns ebenso geistvolles wie kühnes γλωρῶν πεταλῶν ἐγρομένα nicht von Bestand sein konnte, hat man schon lange gesehen, und wenn trotzdem Tucker gar noch darauf weiter baut und den Vers zu ἄ θ' ὑπὸ χλωρῶν πεταλῶν τεγγομένα 'verbessert', so übersteigt das alle Begriffe. Es fehlt jetzt bloß noch, daß jemand auch das å im Anfang des Verses anzweifelt und umdichtet, damit nur ja kein Stein der Überlieferung auf dem andern bleibe. Ich weiß wirklich nicht, was hier geändert werden muß. Wenn von der vom Habicht verfolgten Nachtigall, mit deren ob traurigem Schicksal klagendem Gesang die Danaïden den ihren vergleichen, gesagt wird, daß sie 'von Fluren und Flüssen verscheucht' wird, d. h. gezwungen, sich in das undurchdringliche Dickicht des Waldes zurückzuziehen, so paßt das ganz vorzüglich. An xŵpoi 'Fluren' Anstoß zu nehmen, sehe ich keinen Grund. Von der Bedeutung ywooc 'plattes Land' bei Xenophon (Oec. 5, 4; 11, 18) zu der aischyleischen ist nur ein Schritt. — Auch alle andern Vorschläge sind unnütz, so Martins, von Weil, Oberdick und Zomarides-Wecklein aufgenommenes προτέρων für ποταμών τ' und der von Ältern bis auf Zomarides-Wecklein mehrfach beliebte Ersatz von έργομένα durch είργομένα. — τ' έργομένα am Schluß des Verses. das z. B. Kruse, Kirchhoff und Wecklein (1885) beibehalten haben, ist auf keinen Fall korrekturbedürftig und beweist den Lenis auch für die Präsensform čoyw.

Im Aorist- und Futursystem dagegen, wo γ vor c zu κ werden mußte (-ξ-), ist der Asper vorauszusetzen, und das stimmt sowohl für die ε- wie für die ει-Formen: vgl. ἀφερξοντι, εφερξοντι, cuvhερξοντι auf den Tafeln von Herakleia, καθέρξης Platon Gorg. 461 D, und von ει-Formen diejenigen des Κοmpositums κατείργω: Außer dem bei Solmsen angeführten cuγκαθεῖρξα,

<sup>1)</sup> Die aspirierten Formen des Präs. auf -νυμι (καθείργνυμι) sind bereits von Solmsen richtig dadurch gedeutet, daß diese Bildung überhaupt erst unter den Auspizien des Aoristes zustande gekommen ist.

καθεῖρξε, καθείρξαιμι usw. noch καθεῖρξατ' Eur. Bakch. 509, cuγκαθεῖρξεν Philoxenos fr. 9 B. Dazu das Zeugnis aus Schol. Ar. Ach. 330: εἵρξας ἀποκλείςας. δαςέως δὲ τοῦτο ἀττικοί¹).

Beim Perfektsystem, von dem nur Passivformen belegt sind, muß ursprünglich die Aspiration im Paradigma geschwankt haben: εἶργμαι aus \*FέFεργμαι, aber εἷρξαι, εἷρκται aus \*FέFεργμαι, aber εἷρξαι, εἷρκται aus \*F'έF'ερκται. Das wird wenigstens noch dadurch reflektiert, daß im Perfekt sowohl Asper als Lenis vorkommt: καθειργμένος [Xen. Hell. 3, 2, 3, (Plat.) Axioch. 365 E.], cυγκαθειργμένος Aischin. 1, 182, ἐγκαθειργμένος Hes., aber auch κατειργμένος Hes., ἀπειργμένος Eur. Heraclid. 877. Vgl. noch das ganz späte, aber vielleicht aus älterer Quelle geschöpfte, an und für sich lautgesetzliche καθεῖρκτο Anthol. (Planud.) 2, S. 605, Nr. 384 ed. Dübner.

Den Verbalnomina mit Suff. -το- kommt der Asper zu: so hat Aisch. Choeph. 445 ἄφερκτος; ebenso die Formen mit Prothese: εἴργω, aber εἰρκτή verlangt das λεξ. π. πνευμ. 229 mit der einleitenden Bemerkung: 'πολλάκις γὰρ ἡ παραγωγὴ εἴωθεν ἀλλάςς ειν καὶ τὸ πνεῦμα'. Der Asper für εἰρκτή weiter bezeugt durch die markante Stelle bei Herodian. 1, 546 3 f. L.: ἡ ε̄ι δίφθογγος ψιλοῦται... πλὴν τοῦ εἰρκτή. (Vgl. noch Herodian. 1, 538 6 L.: ἀτικοὶ δὲ δαςύνουςι τὸ εἰρκτή εἰρχθῆναι.)

Aus dem angeführten altattischen Material erhellt das ursprüngliche Wesen der Divergenz deutlich genug. In der späteren Zeit wird die Verwirrung größer. Ich führe einige Beispiele aus Plutarch an: Dieser gebraucht zwar noch ganz richtig die aspirierte Form im Aorist (καθείρξας Mor. 105 D, καθεῖρξε Vit. Alex. 703 A usw.), sie stimmt auch in dem abgeleiteten Substantiv κάθειρξις (Mor. 366 D), doch findet sich auch schon καθειργόμενος (vgl. Mor. 728 E, 729 E).

Machen wir die Gegenprobe! — Das Griechische besitzt noch zwei Wurzeln F $\epsilon \rho \gamma$ , denen, solange die auslautende Media

<sup>1)</sup> Das Kompositum ἀπείργω hat im Gegensatz zu κατείργω im Aorist und Futurum frühzeitig ausgeglichen, sodaß hier keine aspirierten Formen mehr zu finden sind: Aor. ἀπεῖρξεν Soph. Ai. 1280. ἀπεῖρξαν Thuk. 4, 37. Fut. ἀπείρξει Thuk. 3, 45, ἀπείρξετε Dem. 20, 6. — Das hat den Späteren Anlaß gegeben, für εἴργω in der Bedeutung 'ausschließen' den Lenis, in der Bedeutung 'einschließen' dagegen den Asper zu lehren (Solmsen a. a. O. 221). — Daß auch diesem Kompositum aspirierte Formen nicht von Anfang an fehlten, beweist das oben genannte herakl. αφερξοντι und weiter ἄφερκτος.

unverändert bleibt, der Lenis im Anlaut zuzusprechen ist, und beide fügen sich ohne weiteres der Regel, nämlich

- 1. die in ὀργή (air. *ferg* 'Zorn') usw. vorliegende Wz. *yerg* 'schwellen' (ac. *ūrj* 'Kraftfülle', gr. ὀργάω, ὀργάς). Vgl. für den Lenis das gebräuchliche ὑπ' ὀργής, κατ' ὀργήν usw.;
- 2. die Wz. Fεργ 'arbeiten' (deutsch Werk) in ἔργον, ὄργανον usw. Auch hier überall der Lenis, niemals \*ξργον usw. — Denkbar wäre eine aspirierte Form nur beim Verbum čodw aus \*Féoy-ıw. Hier müßte der sigmatische Aorist eigentlich ebenfalls den Asper haben. Wenn frühe zugunsten des Lenis ausgeglichen wurde, so ist das in der Ordnung, denn die γ-Formen waren bei dieser Wurzel nach Zahl und Gebrauch so überlegen, daß ihnen der Sieg gehören mußte. So ist denn auch πήματ' ἔρξαντες bei Aisch. Pers. 786 nicht überraschend, wohl aber, daß wirklich noch eine Spur des Asper bewahrt geblieben ist in dem Κύπρια-Citat bei Platon Euthyphr. 12 A: θ' ἔρξαντα (auf das οὔθ' ἔρξας des Harl, bei Soph. Phil. 684 wird man dagegen billig verzichten). — Ganz vereinzelt scheint das auch aufs Präsens abgefärbt zu haben, wenn man auf εὖθ' ἔρδωμεν η 202 und das gut beglaubigte τουθ ερδοις bei Hesiod op. 362 Gewicht legen will. Vgl. auch die Notiz des EM. 134, 19 s. v. άραιός. Beeinflussung durch den Aorist muß hier deswegen angenommen werden, weil eben nur im Verbalsvstem, das den Asper teilweise zu Recht besaß, Formen damit belegt sind, während alle zur selben Wurzel gehörigen Nomina mit ihrer gesamten Nachkommenschaft stets den lautgesetzlichen Lenis aufweisen.

Ich vereinige zum Schluß die Ergebnisse dieses Paragraphen in tabellarischer Übersicht:

Diese Gegenüberstellung sagt mehr als alle theoretischen Auseinandersetzungen.

Von Ausnahmen, die bei ursprünglichem Anlaut F- trotz der folgenden Lautgruppe ρ + stimml. Konsonant mit Lenis erscheinen, gibt es auch hier nur eine: ὅρτυξ (γόρτυξ Hes.) zu ai. vartakā 'Wachtel'. Wie alle Tiernamen, so ist speziell der dieses Zugvogels dem Verdachte ausgesetzt, daß irgend ein Dialekt seine Form den andern, auch dem Attischen, aufgedrängt hat, daß der Lenis also einer psilotischen Gegend entstammt. Wenn sich diese Lautgestalt im Attischen vollkommen eingebürgert hat, so konnte dabei der Anlaut von ὄρνις und namentlich ὀρταλίς, ὀρτάλιχος 'Küchlein' mitwirken, Wörter, deren nahe begriffliche Verwandtschaft eventuell schon allein genügt haben würde, um ein echt attisches \*ὅρτυξ durch ὄρτυξ zu ersetzen. —

Wegen ἄρcην, für das F-loser Anlaut im Griechischen durch Homer und kret. ἐρcεν- garantiert wird (zu avest. aršan-'Mann'), verweise ich auf Solmsen KZ. 32, 279, wo die Lesung Fαρρενορ im Eleïschen und deren Zusammenstellung mit ἄρcην (richtig Fαρρεν ορ GDI. 1152) mit Recht abgelehnt wird. Der Stamm des Adjektivs lautete auch im Eleïschen ἐρcεν-, vgl. ερcεναιτεραν (Solmsen Inser. Gr. 40).

§ 28. Alle diese Aspirationserscheinungen beim F- haben sich in urgriechischer Zeit abgespielt. Wir müssen sie, das erfordert die Konsequenz, in dieselbe Sprachperiode verlegen, in der sich die andern Hauchassimilationserscheinungen im Anlaut vollzogen haben. Nichts widerspricht dem, vielmehr zeigt das Auftreten der Aspiration in den verschiedensten Dialekten deutlich den urgriechischen Charakter an: Über die herakleensischen Formen αφερξοντι usw. ist bereits gesprochen. Für die Gruppe ἵστωρ vergleiche man das in mehreren Mundarten auftretende ἐστία, ἱστία [attisch, dorisch (Tarent GDI. 4616 und Herakleia Tafel 1, 6 usw.), boiotisch GDI. 914], sowie ἐσπέρα im Nordwestgriechischen (ποθ εσπερας IG. 9¹87 35 u. öfters) und Ionischen [hcπε(ρης) Bechtel Nr. 18, Oropos]; dazu +ccπερι(α)c bei Kretschmer Griech. Vaseninschr. 221. Für die erste Gruppe (ἔννυμι) ist auf das theraiische hεαρον zu verweisen. —

Die Gruppen ἵcτωρ und ἕρcη unterscheiden sich in einem Punkte von der ἕννυμι-Klasse: während diese den h-Vorschlag ganz wie bei vokalischem Anlaut (und bei Tenuis) zeigt, lassen die beiden ersteren eine Wirkung ihres Hauches im Wortinnern nur bei anlautendem F- erkennen. Fängt ein Wort vokalisch an, so tritt kein Asper nach vorn (vgl. ἀςκός, ἐςτὶ, ὀςτέον—ἄρτι, ἄρκτος, ἄρςεν -ἔρςεν- usw.). Vielleicht darf man daraus den Schluß ziehen, daß das dem γράμμα πνευματῶδες c und dem stimmlosen

ρ anhaftende gehauchte Element etwas anders und zwar sch wäch er artikuliert gewesen ist als das aus s entstandene volle h, jedenfalls nicht stark genug, um sich auf vokalischem Anlaut als Spiritus asper festzusetzen, sondern nur fähig, ein anlautendes F- zu affizieren. Verschiedene Stärkegrade des Hauchlautes sind auf einem etwas weiter abliegenden Gebiet aus dem Griechischen auch sonst bekannt: Ich brauche nur daran zu erinnern, woher die Termini Tenuis', 'Media' und 'Aspirata' kommen: "ψιλὰ μέν ἐττι τρία,  $\bar{\kappa}$   $\bar{\pi}$   $\bar{\tau}$ , δακέα τρία,  $\bar{\theta}$   $\bar{\phi}$   $\bar{\chi}$ , μέτα δὲ τούτων τρία,  $\bar{\beta}$   $\bar{\gamma}$   $\bar{\delta}$ . μέτα δὲ εἴρηται ὅτι τῶν μὲν ψιλῶν ἐττι δακύτερα, τῶν δὲ δακέων ψιλότερα' (Dionys. Thr. 631). Die Stelle ist klar und beweist, daß auch die Mediae mit einem Hauche ausgesprochen wurden, der jedoch schwächer als der der Tenues aspiratae war. Warum diese Angabe 'mißverständlich' sein soll (Danielsson IF. 14, 391 Anm.²), vermag ich nicht einzusehen.

Noch ein zweiter Differenzpunkt trennt wenigstens die ξρcη-Gruppe von ξυνυμι. Der Akzentsitz hat keinen Einfluß auf die Gestaltung des Anlauts. Das zeigen ξορτή und ξίρκτή mit nachfolgendem Hauptton. Wie sich die ἵςτωρ-Gruppe dazu verhält, ist nicht zu entscheiden, da man für ξςτία und ξςπέρα von einer älteren Betonungsweise \*Fέςτια, \*Fέςπερα ausgehen könnte.

Steht bei ἵcτωρ und ἔρcη die Aspiration des Anlauts in besonders engem Zusammenhang mit dem F-, so möchte ich zuguterletzt noch einen Fall hervorheben, wo im Anlaut ein Spiritus asper auftritt, gleichgültig, ob vor dem betreffenden Vokal einmal ein F- gestanden hat oder nicht, und ohne daß man ihm irgendwelche etymologische Berechtigung zuerkennen könnte: Beginnt ein Wort mit einem Vokal und folgt die Lautgruppe -ρμ-, so wird der Vokal aspiriert: vgl. άρμός und Zubehör zu ἀραρίςκω, όρμή zu ὄρνυμι¹). Davon sind nun auch einige Wörter betroffen worden, die ursprünglich mit F- anlauteten: So ἐρμηνεύς zu Wz. Fερ 'sagen' (ἐρέω usw.) und, wie ich glaube, auch είρμός im Gegensatz zum Präs. εἴρω. Allerdings verbindet man dieses Verbum gewöhnlich mit lat. sero (so zuletzt Solmsen Untersuchungen 293); da aber das gleichbedeutende ἀείρω 'verknüpfen' sicher auf \*ἀ-Fέρ-ιω zurückzuführen ist (Solmsen a. a. O. 290 ff.) und sich die u-Wurzel

όρμή mit andern von ὄρνυμι zu trennen und zu ai. sarati 'fließt' usw. zu stellen, was man wohl hauptsächlich dem Asper zuliebe getan hat (z. B. Prellwitz Et. Wtb. 228), kann ich mich nicht entschließen.

in den andern Sprachen wiederfindet (lett. weru 'reihen' usw.), so wird man doch εἴρω von dieser Sippe nur dann trennen, wenn die Lautverhältnisse es unbedingt fordern. Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Der Vers E 89:

τὸν δ' οὖτ' ἄρ τε γέφυραϊ ἐερμέναι¹) ἰτχανόωτιν, für Solmsen das einzig sichere Argument gegen F-, steht in einem verdächtigen Konex mit dem folgenden:

οὔτ' ἄρα ἔρκεα ἴcχει ἀλψάων ἐριθηλέων, den Solmsen selbst KZ. 32, 275 treffend als für die Entscheidung über F- wertlos charakterisiert hat. — So läßt sich F- für das Verbum sehr wohl halten, und είρμός verhält sich zu εἴρω wie άρμός zu ἀραρίςκω, ἑρμηνεύς zu Wz. Fερ²). Wie είρμός sind denn auch ἔρμα (κάθερμα) und ὅρμος zu beurteilen. — Als weiteren Beleg würde man das hesychische ὅρμικας 'Ameisen' aus \*Fορμzu ai. valmika- 'Ameisenhaufen' anreihen dürfen, wenn die idg. Lautverhältnisse bei der Bezeichnung dieses Tieres nicht gar so verworren wären [vgl. dazu Solmsen KZ. 34, 19 f.; Immischs Auffassung von ὅρμικας (Leipz. Stud. 8, 342) scheint mir sehr kühn].

Als Tatsache — die ich übrigens unabhängig von L. Meyer Handb. 1, 287 s. v. ἄρματ- konstatiert habe — ist die Aspiration vor -ρμ- keinesfalls zu bezweifeln, völlig unklar aber ist mir ihre lautphysiologische Deutung. Die vielleicht am nächsten liegende Annahme, daß man überall Weiterbildungen mit dem Formans-sm-, nicht-m- vorauszusetzen habe, das, zu-hm- geworden, seinen Hauchlaut nach vorn geworfen hätte, und die in ἔρμα 'Klippe, Sandbank' aus \*Fέρcμα zu ai. varšma 'Höhe' (Froehde BB. 17, 304) eine Stütze finden könnte, bereitet wegen des nachfolgenden Akzents von άρμός usw. Schwierigkeiten. Auch mit der Vermutung, daß ρ vor μ stimmlos geworden sei, kommt man nicht weit. Man fragt sich vergeblich nach dem Grunde für einen derartigen Wandel, zumal sich in der Gruppe -ρν- keine entsprechenden Wirkungen nachweisen lassen (ἀρνέομαι, ὄρνις, ὄρνυμι). Auch würde der Spiritus asper von άρμός dann im Wider-

<sup>1)</sup> So mit Aristarch; die Hdschr. haben ἐεργμέναι.

<sup>2)</sup> Der Asper, den das EM. 304, 30 für εἴρω 'cuνάπτω' zur Unterscheidung von εἴρω 'λέγειν' lehrt, was Solmsen a. a. O. ernst zu nehmen scheint, ist wohl erst aus εἰρμός abstrahiert. Vgl. noch Suidas: εἴρω. cuνάπτω. ὅθεν εἰρμός. Zur Charakterisierung solcher Angaben über die Aspiration diene die falsche Notiz über ἔρματα EM. 373, 43 ff. (...εἰ δὲ ψιλοῦται, τημαίνει τὰ ἐνώτια).

spruch stehen mit der oben gemachten Erfahrung, daß wenigstens das vor Tenues und c entstandene stimmlose  $\rho$  absoluten vokalischen Anlaut nicht zu affizieren vermag (ἄρτι, ἄρcτιν). — Mag dem nun sein wie ihm wolle, interessant ist das Erscheinen des Spiritus asper hier jedenfalls insofern, als sich auch dabei wiederum eine Fernwirkung des Inlauts auf den Anlaut konstatieren läßt, was unsern bisher vorgetragenen Theorien einen weiteren Anhaltspunkt gewährt.

Urgriechisch scheint dieser Prozeß nicht gewesen zu sein, und auch dies Moment steht im Widerspruch mit den bisher behandelten Aspirationserscheinungen; wenigstens finden sich beim Stamm αρμο- in den Dialekten h-lose Formen: Αρμοξιδαμος usw. [Kretschmer Griech. Vaseninschr. 50 Anm.; Επαρμοςτου IG. 9¹, 63, Daulis in Phokis, GDI. 2584, 2585, BCH. 26, S. 262, 3 (Delphi)]. — Andrerseits würde er auch nicht aufs Attische beschränkt sein, wenn der Eigenname hopμιαδας IG. 4, 1342 (Asklep. Epidaur.) mit Sicherheit hierherzuziehen wäre. Doch steht das ebensowenig fest wie die Lesung αφορμαν auf dem korinthischen Pinax GDI. 3119 c = Roehl Inscr. Gr. ant. 20, 62. Vielleicht also war er doch speziell attisch. —

Wenn ich im vorigen von dem später zu 'gewordenen F- in Übereinstimmung mit J. Schmidt Pluralbildungen 432 ff. als von 'aspiriertem' F- gesprochen habe, so befinde ich mich dabei scheinbar im Gegensatz zu Brugmann (Gr. Gramm., 123 f.) und andern, nach denen 'stimmloses' F- vorliegen soll (ebenso, wie die aus der Verbindung von s- mit andern Sonorlauten, sn- usw., entstandenen Phoneme als 'tonlose n' etc. aufgefaßt werden); ja, Brugmann a. a. O. 123 Anm.<sup>5</sup> leugnet direkt das Vorhandensein eines F + h im Griechischen. Das geht doch wohl zu weit, und ich bezwecke hier wenigstens, meine Terminologie noch kurz zu rechtfertigen, wobei sich meine Anschauungen in der Hauptsache mit denen J. Schmidts a. a. O. decken: Ich will gerne die Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit zugeben, daß im historischen Griechisch die vereinzelt durch Fh-, ph- usw. dargestellten Laute wirklich infolge von Assimilation an das h tonlose Sonorlaute enthielten -- für Fh- ist dies wegen des Lautwerts f, den die Buchstabenverbindung auf italischem Boden zeigt, recht plausibel -, das beweist aber doch nicht im entferntesten, daß ihnen dabei von Anbeginn an ein selbständiges h gefehlt habe, mit dem man doch den nach Schwund des labialen Elements von Fh- übrig 136 III. Abschnitt: Die Vertretung eines anlaut. F- durch Spiritus asper.

bleibenden Spiritus asper direkt identifizieren könnte. Die etymologische Betrachtung spricht jedenfalls entschieden dafür, daß wenigstens dort, wo Fh- aus su- entstanden war, das s- ebensogut wie anderswo zunächst h- ergeben hatte. Auch die Annahme einer Metathese von hF- aus su- zu Fh- halte ich mit Schmidt für durchaus wahrscheinlich. — Für die älteste Epoche unmittelbar nach dem Lautwandel hindert also nichts, einfach von 'aspiriertem F' usw. zu reden. Das Gegenteil ist schlechterdings nicht zu erweisen; etwas Positives über den Lautwert zu behaupten, halte ich für gewagt, wo es sich um Sprachperioden handelt, die nicht nur unsrer Zeit, sondern sogar der ältesten historischen Gräzität um viele Jahrhunderte vorausliegen. —

# IV. Abschnitt: Die Vertretung von idg. j- durch zim Griechischen.

§ 29. Worauf ich in diesem letzten Abschnitt hinaus will. deutet die Überschrift hinreichend an: Ich habe nichts mehr und nichts weniger vor, als die idg. Ursprache eines Lautes zu berauben, an dessen Existenz wenn auch nicht alle, so doch wohl die meisten Forscher glauben. Auch hier bin ich auf einigen Widerspruch gefaßt, wage ich es doch, ein Dogma anzugreifen, das von einer großen Gemeinde akzeptiert worden ist; indessen sind diese meine Zweifel an dem tatsächlichen Vorhandensein einer ursprachlichen 'Spirans j' schon seit langer Zeit so stark gewesen, daß mir das Problem keine Ruhe ließ, und sie wuchsen mit jedem Schritte, den ich in der Deutung der bisher besprochenen Lauterscheinungen vorwärts kam. Dabei wurde mir schließlich klar, daß auch die griechische Doppelheit Z- und '- für anlautendes Jod der anderen idg. Idiome auf einzelsprachliche Lautgesetze zurückzuführen ist, die wenigstens zum Teil mit dem zuvor behandelten Thema in engstem Zusammenhange stehen. Damit war für mich die Entscheidung gekommen. - Bei der Wichtigkeit des Gegenstandes, der nicht nur das Griechische, sondern auch die Gesamtheit der idg. Sprachen in weit größerem Maße angeht als der Inhalt der drei ersten Abschnitte, halte ich es für notwendig, einen möglichst kurzen historischen Überblick über die Entstehungsgeschichte der Lehre vom spirantischen j überhaupt und deren weitere Schicksale zu geben, bietet sich doch damit zugleich die Gelegenheit dar, eine Anzahl der von den verschiedensten Seiten vorgebrachten Beweismittel auf ihren Wert zu prüfen. —

Der Vater der von mir zu bekämpfenden Theorie ist Georg Schulze, der zuerst in seiner 1867 erschienenen Göttinger Dissertation "Über das Verhältnis des Z zu den entsprechenden Lauten der verwandten Sprachen" mit aller Entschiedenheit betonte, daß die zwiefache Vertretung des j- im Griechischen aus einer bereits proëthnischen Differenz in der Aussprache hergeleitet werden müsse (vgl. namentlich S. 24 f.). Verhalte ich mich auch, wie gesagt, zu dem Hauptergebnis seiner Arbeit ablehnend, so liegt es mir doch ferne, ihr jedes Verdienst absprechen zu wollen, im Gegenteil: Der energischen Art und Weise, mit der Sch., da sich die griechische Doppelheit seiner Meinung nach nicht aus einzelsprachlichen Prozessen erklären läßt, für deren Ursprünglichkeit plaidiert, gebührt alle Anerkennung; denn seine Ausführungen gehören einer Epoche der Sprachwissenschaft an, in der man auf Schritt und Tritt mit dem stets hilfsbereiten 'sporadischen Lautwandel' operierte, wie auch im vorliegenden Falle. Daß sich G. Schulze dabei nicht beruhigt hat, ist ein sehr achtenswertes Verhalten, und wenn seine modernere Auffassung von den Verfechtern des 'sporadischen Lautwandels' heftig angegriffen wurde, wie dies durch Curtius (Studien 22, 180 ff.) in ziemlich nichtssagender Weise geschehen ist, so wird die heutige Linguistik gewiß nicht zögern, sich prinzipiell auf die Seite des Angegriffenen zu schlagen.

§ 30. Seit G. Schulze hat stets die griechische Sprache das wichtigste Fundament für die Lehre vom zwiefachen Charakter des grundsprachlichen Jod gebildet: Während in άγνός zu ai. yajñá- 'Gottesdienst', ἡπαρ zu lat. iecur usw. der Spiritus asper als der normale Vertreter des 'halbvokalischen i' gilt (y 1 nach Sch.), muß für die Wörter, die im Anlaut Z- haben, die 'Spirans j' (y 2 nach Sch.) angesetzt werden. Die Beispiele, die der Begründer dieser Anschauung für den letzteren Laut gibt (S. 8), sind folgende: skr. yam = gr. ζημία ζητρός ζητρεῖον: yu= Ζώννυμι, Ζωςτήρ, ζώμα etc.; yuj = ζεύγνυμι, ζυγόν; yava = ζειαί (lit.  $java\tilde{i}$ );  $yas = \zeta \dot{\epsilon} \omega$ ,  $\zeta \dot{\epsilon} c \mu \alpha$ ,  $\zeta \dot{\epsilon} c \tau \dot{\alpha} c$ ;  $y \bar{u} fem., y \bar{u} s h a = \zeta \dot{\nu} \mu \eta$ , Ζωμός (lat. jus). Die Etymologie hat späterhin noch einige Fälle hinzugefügt, die unten zur Sprache kommen werden. - Zu erwähnen ist noch, daß schon G. Schulze das Vorkommen der 'Spirans j-' auf den Anlaut beschränkt hat und jede Vertretung eines inlautenden -j- durch -z- mit vollem Rechte leugnet (vgl. S. 56 über die Bopp-Curtius'sche Deutung der Verba auf -άζω. -iZw usw.); endlich, daß er auch für den Anlaut ein Schwanken in der Vertretung von j- durch Z- und '- bei derselben Wurzel in Abrede stellt (vgl. S. 23 über ἥμερος, ἡνία— ζημία, ζητρεῖον, die von anderen unter der Wz. yam vereinigt worden waren).

Beim Griechischen blieb man aber nicht stehen. — Von einer lautlichen Differenz, die innerhalb der Ursprache bestanden haben sollte, ließ sich von rechtswegen erwarten, daß sie auch sonst noch einige Spuren zurückgelassen habe, und so sind denn verschiedentlich andere Sprachzweige herangeholt worden, um den auf griech. Z- als Grundstein errichteten Bau zu fördern. Ich glaube nicht allzu voreilig zu sein, wenn ich schon jetzt behaupte, daß alles, was man außerhalb des Griechischen zu finden geglaubt hat, nicht als brauchbare Stütze für die Hypothese verwendet werden kann. Ich nenne folgendes:

1. Noch am ehesten könnte inbetracht kommen, was das Altindische darzubieten scheint: In § 18 habe ich gegen die Annahme Stellung genommen, daß sich für eine idg. Spirans vaus gewissen Ablautserscheinungen und aus der Gestaltung der Reduplikationsilbe im ai. Perfekt etwas entnehmen lasse. fußte auf den angeblich analogen Verhältnissen beim spirantischen j-. Fürs v- haben sich alle Schlüsse als trügerisch erwiesen, ein Grund mehr, auch das mit Argwohn zu betrachten, was zugunsten der Unterscheidung von i und i- vorgebracht wird: Im Anschluß an G. Schulze (vgl. S. 25 und 29 f.) hat namentlich Brugmann MU. 1, 4 Anm. 2 darauf aufmerksam gemacht, daß die Wz. jag, der nach Ausweis von gr. άγ- idg. j- zukommen soll, die Perfektreduplikation in der Gestalt i-yāj-a zeigt, während z. B. yam nur yayāma kennt. Ferner soll ja- im Ai. Samprasāraņa' erleiden können (p. p. iš-tá- zu yaj), ja- aber stets als ya- bleiben. Der modernen sprachwissenschaftlichen Ausdrucksweise angepaßt, kehrt dieselbe Behauptung Grundr. I2 793 f. wieder (p. p. yas-tά- zu yas = ζέω). Beide Argumente können einer schärferen Kritik ebensowenig standhalten wie die entsprechenden beim v-:

Betreffs der Reduplikation erkennt Brugmann Grundr. 2,1221 Anm. 1 schon selbst an, daß i- $y\bar{a}j$ -a,  $\bar{i}j$ - $\bar{e}$  nur 'indirekt' für ehemaliges  $\dot{i}$ -, nicht j-, Zeugnis ablegen können, insofern er nämlich ganz mit Recht diese überhaupt bloß im Indischen auftretende Reduplikationsform (ebenso wie den korrespondierenden Typus  $uv\bar{a}ca$ ) als eine einzelsprachliche Analogiebildung nach den tiefstufigen Formen ij- $y\acute{a}$ - $t\ddot{e}$ ,  $i\ddot{s}$ - $t\acute{a}$ - usw. betrachtet, die nach dem Muster der i-Wurzeln ( $it\acute{a}$ -:  $iu\bar{a}ua$ ) ins Leben gerufen wurde.

Aber nicht einmal als indirektes Zeugnis kann ich das von der Tiefstufe *ij*- aus geschaffene *iyāja* gelten lassen, da, wie das gleich näher zu besprechende *yēšati* 'kocht' zeigt, bereits im Urarischen hinsichtlich des Ablauts kein Unterschied zwischen 'i-' und 'j-'Wurzeln — oder vielleicht besser gesagt '-' und 'z-' Wurzeln bestand, mithin eine Tiefstufenform mit i im ai. p. p. usw. vom arischen Standpunkt aus ebensogut als Neuschöpfung zu der zweiten Gruppe gehören könnte.

Für iyāja als speziell in dische Neuerung spricht übrigens noch ein anderes Moment: Das aktive Perfekt dieser Wurzel in der Form iyāja ist überhaupt erst im epischen Sanskrit belegt. Der Rgveda dagegen kennt nur Formen des Ātmanēpadam, und hier kommt zwar der dem aktivischen iyāja formell zur Seite stehende Typus ijē vor, daneben aber steht auch noch der a priori als normal zu betrachtende: yējē (vgl. ā-yējē 114, 2; 889, 7), der später untergegangen ist. Demnach liegt die Sache ganz ähnlich wie bei uvāca, das im Veda noch ein vavāca (= avest. vavaca) neben sich hat. Ich vermute, daß der Typus ij- als Neuformation zunächst im passivischen Sinn nach den passivischen Formen mit i-Stufe (ij-yá-te, iš-tá-) aufkam und nach ihm erst das aktivische iyāja. Lehrreich bleibt auf alle Fälle, daß die älteste Phase des Indischen auch bei Wz. yaj in yējē noch genau diejenige Art der Reduplikation aufweist, wie alle andern mit y- anlautenden Verba.

Es steht weiterhin unzweifelhaft fest, daß  $iy\bar{a}ja$  die einzige Form ihrer Art ist, und daß auch solche Wurzeln mit ya- reduplizieren, die sieher keine 'Spirans j-' im Anlaut besessen haben, vgl.  $yay\bar{a}u$  zu  $y\bar{a}$ . So gewährt schon der nackte Tatbestand keinen festen Anhalt, und man könnte die Erscheinung höchstens so deuten wollen, daß im letzteren Falle Tiefstufen mit i fehlten und so die Umbildung der Perfektreduplikation unmöglich war. Sieherlich aber läßt sich aus der Gestalt ya- kein Schluß auf den ehemaligen indogermanischen Anlaut der betreffenden Wurzeln ziehen.

Wie steht es nun mit dem mangelnden Ablaut bei den 'j-'Wurzeln'? — Das Part. perf. yas-tά- zu yas (ζέω) könnte in der Tat den Anschein erwecken, als ob wirklich eine besondere Tiefstufenform \*is- nicht existiert hätte; doch verliert das Zeugnis sofort an Bedeutung, wenn man die Präsensbildung yēšati (RV.) heranzieht. Diese weist im Verein mit avest. yaešye'ti auf ein urar. redupl. \*ja-iš-, in dessen wurzelhaftem Bestandteil die Tief-

stufe idg. \*is- so deutlich vorliegt, wie man nur wünschen kann (vgl. auch Berneker Arch. f. slav. Phil. 25, 494). Die Behauptung. daß dies eine Neubildung sei, läßt sich schlechterdings durch nichts rechtfertigen, wenn man nicht von vorgefaßter Meinung ausgeht. Der Überlieferung nach ist \*iais- als urarisches Sprachgut mindestens so alt wie das Part. yas-tá-, und wenn sich dessen Vokalismus als Neuerung begreifen läßt, so wird es durch uēšin seiner Geltung als einwandsfreier Zeuge für das Fehlen der Tiefstufe is- bei dieser Wurzel entwertet. — Eine analogische Wiedereinführung der Vollstufe ist nun selbst im altindischen Part, perf. pass. nichts Unerhörtes, vgl. naddhá- zu nah für \*addhaaus idg. \*nddhó-, wo der Deutlichkeit des etymologischen Zusammenhangs wegen die Stufe nadh- der Wurzel eingetreten ist. Auch für die Schöpfung von yas-tá- läßt sich eine spezielle Ursache aufzeigen: Man scheute sich, auch von Wz. uas ein regelrechtes \*ištá- aus idg. \*istó- in Kurs zu setzen, weil man schon zwei Partizipia ištá- von den Wurzeln yaj und iš hatte. Kein Wunder also, wenn das Bedürfnis nach Differenzierung das dritte \*ištá- zu Wz. yas ausmerzte und durch eine formell leichtverständliche Neubildung yastá- ersetzte. So fällt auch dieses letzte Bollwerk der j-Hypothese im Altindischen.

Ich rekapituliere kurz: Der Perfekttypus iyāja gegenüber yayāsa beweist nichts, weil er als eigentümliche indische Neuerung (vedisch kommt noch das regelrechte yējē vor) einer Zeit entstammt, in der ein eventueller lautlicher Unterschied von j- und j- bereits längst verwischt war, wie das urar. Präs. \*ja-iš- beweist. [Außerdem existieren sichere Fälle, wo 'j-'Wurzeln die Reduplikation ya-aufweisen (yayāu).] Auch die Lautgestalt des Part. yastá- für zu erwartendes \*ištá- ist nicht verwendbar, weil ausreichender Grund vorhanden ist, sie als Neubildung zu betrachten. —

2. Sievers hat PBB. 18, 408 f. eine Bewahrung des Unterschieds von *i*- und *j*- auch im Germanischen konstatieren zu dürfen geglaubt: Der Gegensatz von oberdeutsch enēr 'jener' mit Abfall des *j*- von *jenēr* (geschlossenes e der ersten Silbe) zu *jēsan* 'gähren' (= ζέω, Erhaltung des *j*- und offenes ë) soll sich daraus erklären, daß im ersteren Falle idg. *i*-, im anderen *j*- den Anlaut gebildet habe (Pronominalstamm *io*-, aber Wz. *jes*). Da Sievers selbst, wie ich noch kürzlich aus seinem eigenen Munde hören konnte, seine Ansicht für unsicher genug hält, zumal auch die Bewahrung von *j*- in oberd. *jâr* (zu ωρα mit 'idg. *i*-') nicht stimmt,

so brauche ich mich nicht lange dabei aufzuhalten; vgl. auch Brugmanns Kritik Grundr. 12, 282 Anm. und Streitberg Nachtrag zu UG. 60 (S. 370).

Ebenso schließe ich mich Brugmann a. a. O. in der Beurteilung dessen an, was Hirt bei Streitberg UG. 60 vermutet: in ahd. D. pl. iu. Akk. iuwih 'euch' usw. soll der Diphthong iu entstanden sein, weil der Pronominalstamm mit j- begann (ai. yūyam, griech. ὑμεῖc), im Kontrast zu joh = ζυγόν mit 'idg. j-', wo keine Diphthongierung stattgefunden hat. — Die lautlichen und morphologischen Verhältnisse des Personalpronomens der 2. Pl. im Germanischen sind noch so wenig aufgeklärt, daß es jedenfalls gefährlich ist, mit ihnen in der Weise Hirts zu operieren. Wenn wirklich ahd. iu usw. als direkte Fortsetzung des Elementes ju- zu gelten hat, so kann man seine Lautierung wohl dem Einfluß des N. ir zuschreiben, der iu mit vokalischem i für ju eintreten ließ.

3. Auch das Keltische hat herhalten müssen. Ztschr. f. celt. Phil. 2, 189 ff. behauptet, daß im Irischen die Anlautsgruppe i consonans - Vokal bald ihr i- (über h-) spurlos verliere, bald als Gesamtresultat ein langes i ergebe (óac 'jung' = kymr. ieuanc, lat. iuuencus usw., aber (h)icc 'salus' = kymr. iach 'gesund', ai. yašas- 'Ansehen'). — Ich habe zunächst gegen den zweiten Teil der Behauptung, der übrigens schon Gramm. Celt.2 49 zu lesen steht, starke Bedenken. Die Beispiele sind zum größten Teil recht unsicher: Ganz zweifelhaft ist die direkte Verknüpfung der deiktischen und Relativpartikel i mit dem idg. Pronominalstamm \*io- (ai. ya-s usw.) und von ittu 'Durst' mit ai. yat 'streben'. - (h)icc 'salus' gehört allerdings etymologisch zu dem kymr. Adjektiv iach 'gesund', die Wörter können aber die bekannte Vokaldoublette ī: io wiederspiegeln. So bleibt nur (h)ith 'Brei', das man ungern von dem gleichlautenden altbritannischen iot losreißen wird. Darauf aber ein Lautgesetz von der genannten Art gründen zu wollen, wäre kühn genug.

Zupitza verwendet den angeblichen Gegensatz in dem Sinne, daß in  $\dot{o}ac$  usw. der dem griech. Z-, in  $\dot{t}th$  der dem Asper entsprechende Laut reflektiert werde. Nun will es das Schicksal, daß gerade dem besten Beispiel für ir.  $\bar{\imath}$  aus  $\dot{\imath}$ - + Vokal,  $\dot{t}th$ , im Griechischen Z- gegenübersteht ( $\zeta \dot{\nu} \mu \eta$ ). [Außerdem hat umgekehrt ir. aig 'Eis' aus \* $\dot{\imath}agi$ - höchst wahrscheinlich den nach bisheriger Theorie dem griech. Asper gleichwertigen, mit  $\dot{\imath}$  im Ablaut stehenden Halbvokal wegen lit.  $\dot{y}\dot{z}\dot{t}$  'Grundeis' (Brugmann Grundr. 12, XLV

- zu S. 281)]. Die Art und Weise, wie sich Zupitza hier aus der Affaire zieht, ist höchst unglücklich: Er nimmt mit Modifizierung der unten zur Sprache kommenden Havetschen Hypothese an, daß bereits in idg. Urzeit j- und j- im Sandhi miteinander gewechselt hätten. Dafür fehlt denn aber doch auch der leiseste Anhalt, da von einem solchen Wechsel nirgends etwas zu spüren ist, und so setzt sich Zupitzas Vermutung aus einer Kette von haltlosen Voraussetzungen und Unwahrscheinlichkeiten zusammen (vgl. auch Bartholomae Wochenschr. f. klass. Phil. 1898, 1056). Wer allein auf dem Verhalten von ith gegenüber oac eine idg. Doppelheit aufbauen will, mag dies auf seine Verantwortung tun; ich mache nicht mit.
- 4. Das Armenische, das dem griech. Ζυγόν merkwürdigerweise ein *luc* gegenübersetzt, hat ganz aus dem Spiel zu bleiben, so lange wir nicht wissen, was hier überhaupt aus idg. *i* im Anlaut geworden ist (vgl. Meillet Esquisse d'une gramm. comp. de l'arm. class. S. 29; Pedersen KZ. 36, 103).
- 5. Mit dem Albanesischen ist es auch nichts. G. Meyers Versuch (Alban. Stud. 3, 39 f.), in dem Gegensatz von  $\acute{g}$ es 'knete Brot' =  $\angle$ éw und  $\acute{j}u$  'ihr' idg.  $\acute{j}$  und  $\acute{i}$  wiederzuerkennen, ist von Pedersen Festskr. til V. Thomsen S. 253 (s. auch KZ. 36, 103) gebührend zurückgewiesen worden.
- 6. Nur der Vollständigkeit halber sei auf die Bemühungen einiger slavischer Gelehrten hingewiesen, ein spirantisches -j-mit spezieller Heranziehung der baltisch-slavischen Sprachen neben dem Griechischen auch für den Inlaut zu konstatieren (vgl. Korsch Idg. Anz. 7,51, Fortunatov BB. 22, 180 ff., Kozlovskij Arch. f. sl. Phil. 11,392). Ich halte eine Diskussion über diesen Gegenstand für unnütz und verweise auf Berneker Arch. f. slav. Phil. 25, 493 f. —
- § 31. Das wird man ohne Risiko behaupten dürfen: Niemand würde an eine idg. Spirans j- denken, wenn das Griechische mit seinem Z- nicht wäre. Trotz der weitverbreiteten Anerkennung, welche die j-Hypothese genießt, stehe ich jedoch mit meinen Zweifeln nicht ganz allein; ja, es fehlt sogar nicht an schüchternen Versuchen zu einer anderweitigen Erklärung: Gegen die Unterscheidung von ij, uv hat bereits Hartmann Deutsche Litteraturztg. 1887, 375 Verwahrung eingelegt. Er hält die Erscheinungen der Sandhi' für ausreichend zum Verständnis. [Es liegt also hier schon der Kern der von Zupitza und anderen befürworteten Deutung vor.] Das ist aber überhaupt keine Erklärung: Auch

hier hat man lediglich etwas Unbekanntes durch eine andere imaginäre Größe ersetzt, und ich kann nur wiederholen, daß, solange nicht ein wirklicher Wechsel von Z- und '- innerhalb der betreffenden Wortsysteme nachgewiesen ist, die Annahme von Sandhi ganz in der Luft schwebt. Warum kein \*ὑγόν neben Zυγόν, kein \*ζαγνός neben άγνός? Eine nach beiden Seiten hin so peinlich saubere Ausgleichung alter satzphonetischer Verschiedenheit, wie wir sie dann im Griechischen als Tatbestand hinzunehmen hätten, verschlösse direkt jede Möglichkeit, in der Feststellung der einzelnen Sandhibedingungen auch nur einen Schritt weiter zu kommen. Gerade die scharfe Trennung von Zund '- bei den einzelnen Wortsippen spricht, wenn anders nicht wirklich zwei von Anfang an verschiedene Laute darin wiederkehren, a priori ganz entschieden dafür, daß die Gründe für die doppelte Entwicklung jeweils in der verschiedenen lautlichen Beschaffenheit der Wurzeln selbst zu suchen sind.

Auch Pedersen KZ. 36, 103 f., der erfreulicherweise dem j- energisch zu Leibe gegangen ist, kommt über eine ursprachliche Doppelheit nicht hinaus. Wenn ich auch mit ihm hinsichtlich der Verwerfung aller aus andern Sprachen beigebrachten Argumente für j- in jeder Beziehung übereinstimme, so kann ich doch nicht finden, daß sein Ansatz von idg. ij- für Z- uns wesentlich weiter gebracht habe, mag man mit ihm annehmen, daß dies ein Assimilationsprodukt aus ĝi- sei oder nicht (vgl. noch dazu Hirt Handb. 151). Die Hauptsache bleibt eben immer, daß doch eine sonst nicht nachweisbare proëthnische Differenz für die griechische Lauterscheinung verantwortlich gemacht wird. Da ist es denn, wie auch Pedersen selbst einsieht, ziemlich gleichgültig, ob man ij- oder j- schreibt.

Einen Vorzug vor den anderen Versuchen dokumentiert Havets Hypothese (MSL. 6, 325) darin, daß sie sich wenigstens allein ans Griechische hält. Da aber auch Havet mit einer völlig unerweislichen Satzdoublette *ii*- für *i*- operiert, ist mit seiner Aufstellung ebenfalls nichts anzufangen. Über die scheinbar beim F- sich darbietende Parallele (FF- erschlossen aus der Verlängerung kurzer auslautender Silben vor F- des nächsten Wortes bei Homer wie Δ 456: γένετο Fιαχή) s. Schulze KZ. 29, 248 f. —

Skeptisch gegenüber idg. j- verhalten sich auch Berneker Arch. f. slav. Phil. 25, 493 f. und Zubatý (Idg. Anz. 16, 57).

Fußt das von den meisten Forschern geglaubte spirantische i- allein auf dem Griechischen, so ist denn doch zweifelhaft, ob man sich wirklich dabei beruhigen darf. Man wird jetzt verstehen, warum ich meine Kritik über die Hypothese von der Spirans v- in § 18 so breit angelegt habe, auf deren prinzipielle Ausführungen ich nochmals ausdrücklich verweise. Es kam mir darauf an zu zeigen, auf wie schwachen Füssen der Ansatz dieses besonderen idg. Lautes steht, zu dessen Gunsten schließlich weiter nichts als eine griechische Lautdifferenz sprach, die aber, wie ich dargetan zu haben hoffe, gewiß einzelsprachlichen Prozessen zuzuschreiben ist. Auch das muß neue Zweifel bezüglich des j- erwecken. Liegen denn die tatsächlichen Verhältnisse hier wesentlich anders? - Wohl kaum: Genau so, wie der Halbvokal u- im Griechischen durch zwei Laute. F- und F'- bezw. Lenis und Asper repräsentiert wird, so erscheint auch für ieine sonst nirgends nachweisbare Doppelheit ' und Z-. Ist der Kontrast beim u- einzelsprachlich, so drängt sich die Frage geradezu auf, ob die Entstehung des Z- sich nicht auch aus einer speziell griechischen Lautmodifikation erklärt, ja, ob nicht die Bedingungen, unter denen Z- auftritt, teilweise den beim F- zu beobachtenden ähnlich oder gleich geartet sind. Und das trifft zu.

- § 32. Es muß doch auffallen, daß zwei der sichersten Beispiele für Z- aus *i* diesen Wandel unter Konstellationen zeigen, die den beim Übergang von F- zu F<sup>e</sup>- auftretenden ganz homogen sind:
- 1. Vergleicht man ζώννυμι mit ἔννυμι, so ist der Parallelismus ein vollkommener. Wie letzteres auf \*Féc-νυμι, \*Féhνυμι, so geht ζώννυμι aus \*ἰω΄ς-νυμι, \*ἰω΄hνυμι zurück (vgl. ζως-τήρ, lit. jűs-tas 'gegürtet', also Wz. iōs).
  - 2. Zéw aus \*iécw, \*iéhw (ai. yas-, ahd. jësan 'gähren').

Gibt man die Tatsache zu, so ist auch der phonetische Weg klar, auf dem sich die Umwandlung des *i*- zu ζ- vollzogen hat: Wenn \*Fécvuμι zu \*Fhéhvuμι geworden ist, so darf man als rein theoretisches Postulat aufstellen, daß auch in \*½ωςνυμι und \*½ćω das aus c entwickelte h genau so wie sonst immer auf den Anlaut übertragen worden ist. Man käme also zunächst auf ein \*½hώhvuμι, \*½héhω, und wenn es möglich ist, ζ- als Endresultat eines 'aspirierten *i*-' zu betrachten, so ist die besondere Lautgestalt von ζέω und ζώννυμι glatt gedeutet. Die Annahme aber, daß *ih*-schließlich ζ- ergab, stößt auf keinerlei Schwierigkeiten. Es bedarf dazu

keiner weiteren Aufstellung als der, daß der Ausgangspunkt eines Lautwandels, den man sich bisher in der Ursprache dachte, vielmehr auf einzelsprachlichen Boden verpflanzt werden muß, mit andern Worten: Aus ih- ist im Griechischen ein spirantisches j- entstanden, dessen weitere Schicksale man sich gerade so vorzustellen hat wie früher, als man eine idg. Spirans voraussetzte. — Ein Übergang von ih- in spirantisches j- ist leicht zu begreifen. Daß ein stimmhafter Laut in Verbindung mit dem Hauchlaut einen stimmhaften Spiranten ergibt, kommt auch sonst vor. Ich erinnere daran, was aus den idg. Mediae aspiratae, die den genannten Lautcharakter aufweisen, was aus bh, dh usw. im Germanischen geworden ist, und das Griechische hat in späterer Zeit ganz denselben Prozeß durchlaufen: Wie bereits in § 28 erwähnt, waren in dieser Sprache auch die Mediae mit einem nachstürzenden Hauch versehen, hatten also einen Lautwert, den man etwa durch  $\beta^h$ ,  $\gamma^h$ ,  $\delta^h$  ausdrücken mag; und aus diesen Lauten hat das jüngere Griechisch ebenfalls stimmhafte Spiranten b, y, d gemacht. -

Wenn so die Entwicklung von ih- andere Wege gewandelt ist als die von Fh-, das schließlich zum Spiritus asper wurde, so darf man sich auch daran nicht stoßen. So wertvoll oft die Beobachtung von Parallelismen für die Lautgeschichte sein kann, und so nützlich sie bisweilen gerade für die vorstehenden Untersuchungen gewesen ist, so sehr muß man sich andrerseits hüten, sie in jedem Falle bis zur äußersten Konsequenz durchführen zu wollen; dabei gerät man gewöhnlich auf Irrwege: Ebensowenig wie F- und i- identisch sind, sind es auch Fh- und ih-, und so gut wie die unaspirierten Laute nicht zu einem gleichartigen Endziel geführt haben, gilt dies für die aspirierten: F- und i- divergieren ja schon im Urgriechischen darin, daß im Anlaut ersteres erhalten bleibt, letzteres zu h- wird; ebenso ist die Behandlung im Inlaut zwischen Vokalen eine wesentlich verschiedene (-F- bleibt, -i- verschwindet), um von den Verbindungen der beiden Halbvokale mit andern Konsonanten ganz zu schweigen. Nichts ist also leichter verständlich als die Annahme, daß auch ih- anders behandelt worden ist wie Fh-.

§ 33. Erstreckt sich der Wandel von *i*- zu *i*-, ζ- auch auf die beim F- entsprechenden Lauttypen ερcη und ιστωρ, d. h., haben auch hier ein im Inlaut stehendes stimmloses β und ein c πνευματῶδες assimilierend gewirkt? — Unwahrscheinlich ist dies gewiß

nicht, und wenn sich für den letzteren Fall insofern nichts beweisen läßt, als kein isoliertes Beispiel existiert, so gibt es andrerseits auch nichts Widersprechendes. Formen wie ζωςτήρ, ζές(ς)ω, ζεςτός usw. dürfen somit unbedenklich als lautgesetzlich betrachtet werden, und wenn man dies tut, so ist in den Wortsystemen von ζέω und ζώννυμι das ζ- überall berechtigt und braucht nirgends auf Analogiewirkung zu beruhen. Man versteht dann um so besser das Verhalten von τρέω aus \*τρέςω (§ 16) gegenüber ζέω: Bei jenem verhinderten die außerpräsentischen Formen (ἔτρες(ς)α, ἄ-τρεςτος usw.), deren τ- unverändert blieb, das Durchdringen der lautgesetzlichen Gestalt \*θρέω im Präsenssystem, während in ζέω aus \*1, έςω, dem keine Formen mit andrer Lautierung zur Seite standen, das ζ- unbedingt eintreten mußte.

Für die Beeinflussung eines i- durch inlautendes b (+ stimmlosem Laut) gibt es dagegen einen in seiner Isoliertheit einwandsfreien Beleg: ζόρξ 'Reh' aus \*iork-s, \*10ρξ, \*1'0ρξ. — Daß Z- hier anlautendes i- vertritt, beweist das Keltische (kymr. iwrch 'caprea mas' aus idg. \*iorkos usw.); i- ist i'-(\(\zeta\-\)) geworden gerade wie F- vor ρ + stimml. Laut zu F'- (έρςη aus \*F'έρςα etc.). — Demnach sind die im Griech. mit δ- anlautenden Formen dieses Stammes keinesfalls als lautgesetzlich anzusehen: δορκάς usw. verraten volksetymologische Anlehnung an δέρκομαι (G. Meyer Gr. Gramm.<sup>3</sup> 270), die in diesem Falle auch sachlich besonders begründet ist, wenn man nicht gar mit den Alten, mit Lobeck Pathol. Ell. 1, 97, Curtius Et. 5 662 f., Prellwitz Et. Wtb. 78 darin eine wirkliche Ableitung von Wz. derk erblicken will; doch ist das weniger einleuchtend. Mit aller Entschiedenheit muß ich aber gegen die Meinung protestieren, daß der echt griechische Charakter des Wortes Zópz anzuzweifeln sei (vgl. Bezzenberger BB. 4, 3163, Stokes-Fick Vgl. Wörterb. 24, 224, G. Meyer a. a. O.). Was Bezzenberger a. a. O. vorbringt, verschlägt nichts. Die von ihm angeführten Belegstellen aus Kallimachos und Nikandros sprechen von den Zόρκες als von etwas ganz Bekanntem; überhaupt nirgends eine Andeutung, die darauf schließen ließe, daß die Gattung in Griechenland nicht heimisch war. Ganz sicher auf ein einheimisches Tier beziehen sich ferner die Formen mit δορκ- (vgl. Eur. Herc. 376, Bacch. 699), und die Zeugnisse des Herodot über Libven und des Strabon in seiner Schilderung des Pontos beweisen weiter nichts, als daß es auch in diesen Gegenden ζορκάδες bezw. ζόρκες gegeben hat, was niemand bezweifelt. Und selbst zugegeben, daß Zopk-

entlehnt sei, so muß es entweder einer Sprache angehören, die auffallenderweise ihr anlautendes i- genau so behandelt hat wie das Griechische - eine nicht sehr wahrscheinliche Annahme - oder aber, die Entlehnung müßte schon zu einer Zeit erfolgt sein, als im Griechischen anlautendes i- noch als solches erhalten war, sodaß das einem andern Idiom entnommene \*iork- mit dem griech. i- gemeinschaftlich den Wandel zu Z- vollzogen hätte. Dann aber bildet das Wort erst recht einen Beleg für den lautgesetzlichen Übergang. -- Unverständlich ist mir Meyers Bemerkung a. a. O., wonach das aus dem Keltischen entlehnte Zóoz 'gräzisierten Anlaut (j-2) zeigen soll. Das sieht beinahe danach aus, als ob sich die Griechen bereits mit idg. Sprachwissenschaft beschäftigt und eventuelle Entlehnungen den von ihnen beobachteten Lautgesetzen ihrer Sprache gewissenhaft angepaßt hätten. — Wie die entlehnte Form aussieht — ob sie gerade aus dem Keltischen stammt, wird sich nicht mit Sicherheit feststellen lassen — zeigen die Lautformen ιορκος (ιορκες, ιυρκες). Man beachte dabei, daß diese sich nur bei Hesvch und in der dem 3. Jahrh. n. Chr. angehörigen Fachschrift Κυνηγετικά finden, während das ältere Zook- der Literatursprache angehört.

§ 34. So weit ist die Verwandlung von *i*- in ζ- ein getreues Spiegelbild der von F- zu F<sup>c</sup>-. Es wäre jedoch kühn, behaupten zu wollen, daß mit den eben behandelten Wörtern die Zahl der Fälle erschöpft sei, in denen gr. ζ- einem *i*- der andern Sprachen gegenübersteht; es mag einstweilen nur auf ζυγόν (ai. yugám, lat. iugum etc.) hingewiesen sein.

Ist es denkbar, daß sich speziell beim *i*-noch unter anderen Bedingungen eine Kombination mit dem Hauchlaut einstellen konnte? — Dann wäre Hoffnung vorhanden, mit einem weiteren Teil der Beispiele aufzuräumen. So glaube ich denn fernerhin behaupten zu dürfen, daß als Endergebnis der Lautverbindung *iu*- im Griechischen unter Berücksichtigung aller phonetischen Momente ein Zu- zu erwarten ist. Um dies zu rechtfertigen, muß ich etwas weiter ausholen:

Anlautendes gr. v- trägt seit urgriechischer Zeit den Spiritus asper auch dann, wenn es einem absolut anlautenden idg. u-entspricht ( $\mathring{\upsilon}$  $\delta \rho o c = ai. udra$ - 'Wassertier',  $\mathring{\upsilon}\lambda \acute{a}\omega$  zu lit.  $ul\acute{o}ju$  'heule',  $\mathring{\upsilon}\pi\grave{o} = ai. upa$ )). Urgriechisch ist diese Erscheinung,

Die Hypothese, daß gr. ὑπὸ im Verein mit lat. sub als \*s-upo zu fassen sei, glaube ich von der Diskussion ausschließen zu dürsen.

weil sie in einer Anzahl heterogener Mundarten zu belegen ist, nämlich außerhalb des Ionisch-Attischen [fürs Ionische vgl. huπu Bechtel 3a aus Kyme und huπϵ(ρ)ον Bechtel 19, 111, Bleitäfelchen von Styra] auch im Dorischen [lakon. hυπερτελεατα (Epidauros Limera) GDI. 4539 (4538); hυδωρ usw. im Herakleensischen] und im Nordwestgriechischen [huπίςχομαι, hucτέρων etc., delphische Labyadeninschrift GDI. 2561; huπo- etc. GDI. 1478, lokrisches Epoikengesetz]. Ein Versehen ist es also, wenn Hirt Handb. 110 u. 153 den Wandel aufs Attische beschränkt. — Aus arkadisch истерас (Hoffmann Gr. Dial. 1. Nr. 29, 9, h-Inschrift) = ὑςτέρας (ai. uttara-, 'höher, später') darf nicht geschlossen werden, daß dieser Dialekt nicht an dem Auftreten von ὑ- für u- teilgenommen hätte, bietet doch dieselbe Inschrift auch z. B. in Z. 22 u. 25 émico (neben hémico Z. 25) und setzt den Asper falsch in hav für av Z. 9. - Noch weniger fällt das υδριαν von GDI. 1478 45 für das Lokrische ins Gewicht, wie das schon genannte huπo- ebendort zeigt. — Gegen den durchs Ionisch-Attische, Dorische und Nordwestgriechische garantierten urgriechischen Charakter der Aspiration wird auch. wie schon in § 10 bemerkt, das Boiotische kein Zeugnis ablegen können. Hat die Überlieferung der Grammatiker recht, die ούδωρ = ύδωρ, οὐμές = ὑμεῖς, οὖλη = ὑλαι mit Lenis als boiotische Formen gibt, so deutet dies auf einzeldialektischen Schwund des h- vor u- hin 1). So gut wie das Argivische die Psilose bei 1- zeigt (§ 6), kann im Boiotischen vor u- eine Reduktion des Hauchlautes eingetreten sein. Das würde man mit Sicherheit behaupten dürfen, wenn es feststünde, daß auch das Produkt von idg. su- (od. ju- nach bisheriger Anschauung) in dieser Mundart den Lenis hätte. Doch ist hierfür weder das etymologisch immer noch unklare οὖλη = ὑλαι verwertbar, noch auch οὐμές, auf dessen ursprünglichen Anlaut wir gleich zurückkommen werden. Zieht man die keineswegs zweifelsfreie Art der Überlieferung noch mit in Betracht, so wird man gut tun, das Boiotische überhaupt in diesem Punkte nicht mitreden zu

<sup>1)</sup> Vielleicht ist auch mit Thumb Untersuchungen über den Spir. asper 41 f. das υπατοδορος von GDl. 1130 hierherzuziehen. Die Inschrift ist im älteren Alphabet aufgezeichnet, aber doch nicht alt genug, um nicht dem Verdachte zu unterliegen, daß es sich um eine vereinzelte graphische Vernachlässigung des Asper handelt, die mit dem allgemeinen Schwund des Lautes zusammenhinge. Da sonst kein Wort mit h- auf diesem Sprachdenkmal vorkommt, muß die Frage offen bleiben.

lassen, solange nicht durch inschriftliche Funde die Tatsachen hinreichend festgestellt sind. — Keinesfalls aber darf, wie dies gerade im Hinblick auf den Gegensatz von boiot. où-: att.  $\dot{\upsilon}$ —  $h\ddot{u}$ - geschehen ist (Curtius Et. 5688, Darbishire, Notes on the spir. asper S. 5, Thumb Unters. üb. d. Spir. asp. 42), der rauhe Hauch irgendwie mit der Aussprache des u als  $\ddot{u}$  in Verbindung gebracht werden. Selbst wenn man sein Auftreten als nicht urgriechisch betrachten sollte, würde der Hinweis auf das hu $\pi$ u von Kyme genügen, um seine Existenz auch bei der Aussprache u darzutun —

Reduktion oder Schwund von h- vor υ- darf man nach den Schreibungen υπερqυδιδας IG. 12³, 800 und υπερας ib. Suppl. 1610 (altes Alphabet) auch für Thera im Gegensatz zum lakonischen Mutterland und dem stammverwandten Herakleia erschließen. Hätten die eben behandelten Beispiele aus dem Arkadischen und Lokrischen mehr Gewicht, so würde ich den Beginn der schwachen Artikulation von vor υ bereits in urgriechische Zeit hinaufrücken. —

In der Erklärung des Phänomens ist eine Einigung bisher noch nicht erzielt worden; streitet man sich doch sogar noch darüber, ob die Entwicklung von u- zu hu- als lautphysiologisch zu gelten hat oder nicht. Schon die Art der Fragestellung finde ich etwas sonderbar: Wenn ausnahmslos ein anlautendes v- im Griechischen mit dem Spiritus asper versehen wird, so ist dieser doch wohl aller Wahrscheinlichkeit nach als lautgesetzlich zu betrachten, solange nicht der Beweis geliefert ist, daß es anders sein muß. Erst wenn alle lautphysiologischen Möglichkeiten versagen, hat man ein Recht, sich auf den Weg zu begeben, den Henry Étude sur l'analogie 74 ff. und Darbishire a. a. O. Exkurs 2, S. 120 ff. eingeschlagen haben. Henry nimmt einfach an, daß von den Wörtern, deren ὑ- auf su- od. iu- zurückgeht, der Asper auch auf die Fälle mit bloßem u- übertragen worden sei, weil erstere die Majorität gehabt hätten, ein summarisches Verfahren, dem es an jeder Grundlage fehlt, zumal, wenn man die Gliederung seiner Beispiele und diese selbst im einzelnen einer Nachprüfung unterzieht1). Ich brauche mich auf

<sup>1)</sup> Auch die bei Henry a. a. O. vorher auf S. 72 ff. besprochene Aspiration des anlautenden  $\beta$ - braucht in keinem Fall analogisch zu sein. Nichts hindert anzunehmen, daß  $\beta$ - überall, wo es in den Anlaut zu stehen kam, lautgesetzlich aspiriert worden ist.

eine eingehendere Behandlung nicht einzulassen, da schon Darbishire a. a. O. die Hypothese treffend kritisiert hat. Was er an ihre Stelle setzt, ist allerdings auch nicht besser. Er versucht mit Hilfe von zum Teil ganz unglaublichen Vergleichungen (ὑλάω zu ai. svar 'tönen, besingen', das idg. r hat wegen an. svara usw., ὑφή = lat. iuba und Ähnliches) die Zahl der ὑ- mit etymologisch berechtigtem Asper noch zu vermehren und den übrig bleibenden Rest dann durch den analogischen Einfluß direkt bedeutungs verwandter Wörter zu erklären; so sollen sich ὑγρός und ΰδωρ nach ῦω, ῦθλος nach ῦμνος (!) gerichtet haben. Die angeführten Beispiele genügen wohl, um die Schwäche der ganzen Theorie im hellsten Lichte zu zeigen.

Warum aber in aller Welt ist die Idee wohl überhaupt aufgekommen, dem Spiritus asper von ὑ- seinen lautgesetzlichen Charakter abzusprechen? Das kann doch nur geschehen, wenn seine Entstehung vom phonetischen Standpunkt aus allzu schwer zu erklären ist. Dieser Fall aber tritt nur dann ein, wenn man sich darauf versteift, daß das h- von ú- niemals etwas anderes gewesen sei als ein h-. Für lautphysiologische Entstehung von h- vor u- wüßte auch ich freilich keine Parallele beizubringen, denn das, was z. B. Curtius Et.5, 688 Anm. aus dem Romanischen herangezogen hat, hält nicht Stich: in franz. huile, huit, span. huevo usw. handelt es sich zunächst um eine rein orthographische Neuerung, die dazu dienen sollte, eine falsche Lesung des u als u zu verhindern (vgl. Thurneysen Idg. Anz. 9, 44). — Alles ist dagegen in Ordnung, wenn man den Asper auch hier, wie sonst, auf einen früher anders gearteten Laut zurückführt und aus i- erklärt, ein Gedanke, der, soviel ich sehe, zuerst von Mahlow Die langen Vokale 16 ausgesprochen ist und mehrfach Beifall gefunden hat<sup>1</sup>), vgl. Thumb Unters. 46 f.; auch Brugmann hat sich ihm nach mehrfachem Schwanken (vgl. Grdr. 11, 42; 12, 106; Griech. Gramm. 327f.) neuerdings wieder genähert (Ber. d. kgl. sächs. Ges. d. Wissensch. 1901, 98). Ein Wandel von *u*- zu *iu*- (\**upo* zu \**iupo*, dies zu ὑπὸ) läßt sich tatsächlich genügend rechtfertigen:

Verwandt damit ist der Übergang von normann. ü zu ju im Englischen und zum Teil wohl auch von v zu ju im späteren Griechisch (Thumb Die griech. Spr. im Zeitalt. d. Hellenism. 195f.), wenn auch nicht identisch, weil dabei sicher der palatale Klang

<sup>1)</sup> Ohne weitere Begründung bezweifelt von Bechtel Philol. Anz. 16, 10; BB. 13, 150.

des ü mitgewirkt hat. Dagegen findet sich eine 'i-Affektion' von reinem u zu iu nicht nur im Oskischen nach Dentalen (tiurri = turrim, Niumsieis = Numeri G. sg.), sondern unter ähnlichen Bedingungen auf griechischem Boden im Boiotischen (τιούχα = τύχη) und nach Hatzidakis' Nachweis (KZ. 34, 81 ff.) im Zakonischen als Fortsetzer des Lakonischen. Vielleicht ist der erste Schritt zur Aussprache iu wenigstens nach t bereits in urgriechischer Zeit getan worden, wie Brugmann Ber. d. kgl. sächs. Ges. d. Wissensch. 1901, 98 annimmt. Doch sei dem wie ihm wolle, die Hauptsache ist, daß der boiotische Dialekt auch bei anlautendem u- einen palatalen Vorschlag entwickelt hat, wie das 1001w = vioù von GDI. 382 lehrt. Wenn Brugmann a. a. O. darauf nicht viel geben will, weil das 100- "möglicherweise in dem ehemaligen Vorhandensein von s im Anlaut" seine Begründung haben könnte, so ist dazu zu bemerken, daß in dieser boiotischen Lautform doch sicher nicht eine urgriechische Modifikation aus der Zeit, wo s- noch erhalten war, auf uns gekommen ist, sondern das Resultat eines einzeldialektischen Vorgangs. Dieser aber ist, was die Art, nicht was die Zeit seiner Entstehung anlangt, mit dem für die Erklärung des urgriech. Asper von hu- vorausgesetzten vollkommen identisch, und das genügt für unsern Zweck.

Darf man somit auf Grund der angeführten Parallelen urgriech. \*hυπο zunächst auf \*jupo zurückleiten, so ist dabei noch eines zu berücksichtigen: Wie dies j- selbst ein jüngerer, sekundär entwickelter Laut ist, so fällt auch sein Übergang in h- chronologisch später als der des ererbten idg. j- in ἡπαρ usw. Letzterer hat vor dem Hauch dissimilations gesetz stattgefunden: ἐcχάρα aus \*jecχαρα zu abg. iskra 'Funke' aus \*is-kh-rā (vgl. Solmsen Untersuchungen 218); unsicherer ὄφρα aus \*jo-φρα zum Relativstamm \*jo-, da die Konjunktion speziell dichterisch ist. Das vor υ- entstandene h- wurde von der Dissimilation nicht betroffen: ΰφος aus \*ubhos zu ahd. wöban 'weben'. —

Legen wir uns unter Berücksichtigung aller eben geschilderten Momente die Frage vor, was aus einem idg. iu werden mußte, so ergibt sich von selbst folgendes: Das i- wurde hier zunächst wie überall ( $\hbar\pi\alpha\rho$  usw.) zu h-, es entstand also hu-. Dies hu- aber mußte sich weiter zu hiu- entwickeln, denn der stimmlose Vokaleinsatz konnte die sonst im Anlaut eintretende palatale Affektion des u- nicht hindern. In einem solchen zunächst rein theoretisch erschlossenen hiu- liegt die Lautnuance vor, die

Was durch phonetische Deduktionen gefunden worden ist, findet durch die Tatsachen seine Bestätigung: Zu- an Stelle von idg. *ju*- zeigt gerade das schönste Paradebeispiel für die bisherige 'Spirans *j*-', nämlich

1. ζυγόν = ai. yugám, lat. iugum, das sich nunmehr als das Produkt. folgender Entwicklungsreihe darstellt: \*jugóm:\*hugóm: hiugóm (\*jhugóm):\*jugóm: ζυγόν.

Aber ζυγόν wird wohl nicht der einzige Fall seiner Art bleiben: Ihm reiht sich

2.  $\mathsf{Z}\circ\mu\eta$  an, dessen Anlaut ebenfalls die erforderliche phonetische Zusammensetzung aufweist. Grundform \* $i\bar{u}$ - $m\bar{a}$ , im Ablaut  $[\bar{u}:\bar{o}(u)]$  zu  $\mathsf{Z}\omega\mu\acute{o}\mathsf{c}$  aus \* $i\bar{o}(u)$ -mos wie  $\acute{a}$ - $\mu\acute{o}$ - $\mu\omega\nu$ :  $\mu\acute{\omega}$ - $\mu\mathsf{c}$ . — Vgl. lit.  $j\acute{u}s\acute{z}\acute{e}$  'schlechte Suppe von Sauerteig', lat.  $i\bar{u}s$ , ai.  $y\bar{u}\check{s}a$ - 'Brühe' usw. Falls man mit Solmsen KZ. 29, 80, Prellwitz Et. Wtb. 111 aus diesen Verwandten eine sigmatische Grundform \* $i\bar{u}s$ - $m\bar{a}$  folgern müßte, könnte freilich für das Z- auch das Erklärungsprinzip von Zéw, Zώννυμι in Betracht kommen, doch ist diese Annahme durch nichts gerechtfertigt, da das s nicht 'wurzelhaft' war; vgl. lett. jau-t 'Teig anrühren' und die vorhin besprochenen keltischen Wörter, altbrit. iot 'Brei' usw. — Dagegen wird man gut tun, Zûθoc 'Bier', das bei Prellwitz a. a. O. mit Zú $\mu\eta$  vereinigt wird, bei Seite zu lassen: Die Griechen waren nun einmal keine Biertrinker, und da dürfte wohl auch der Name des für sie exotischen Stoffes kaum ihrer eigenen Sprache entstammen.

Den beiden Beispielen ζυγόν und ζύμη wird man unbedenklich

3. ζειά 'Spelt' aus \*jeu-ja zu ai. yava- 'Gerste', lit. javaī 'Getreide' zugesellen dürfen. Dafür spricht schon der Umstand, daß auch hier von einer u-Wurzel auszugehen ist. Fürs Griechische bedarf es dann bloß der Annahme, daß irgendwo die Ablautsstufe ju- existiert hat, und das läßt sich leicht dartun: Wir wissen, daß die griech. μα-Feminina einst stammabstufend flektiert haben, daß es einst N. γλώςςα, G. \*γλαςςας, N. γεγονεῖα, G. \*γεγονιας hieß [J. Schmidt KZ. 33, 453 ff. (26, 354), Kretschmer KZ. 33, 473]. Dann kann es kaum einem Zweifel unterliegen, daß man auch

einmal N. \*μέΓια, G. \*μυιᾶς, D. \*μυιαῖ usw. deklinierte. In dem endbetonten Kasus kam also lautgesetzlich vor υ ein ζ- auf, das analogisch dem ganzen Paradigma mitgeteilt wurde, worauf die ursprüngliche Stammabstufung wie in γλώςςα allmählich zugunsten der starken, vollstufigen Formen ausgeglichen wurde 1).

Auf ζίζυφον aber, das man nach dem bei Curtius Et.5, 626 und Prellwitz Et. Wtb. 111 Bemerkten versucht sein könnte. als einen weiteren schönen Beleg für Zu- aus iu- zu betrachten, müssen wir verzichten. Die auf das angebliche lateinische iuiuba gegründete Herleitung aus idg. \*jujubhom (woraus nach Prellwitz a. a. O. ζίζυφον mit Dissimilation des ersten υ) ist unmöglich, erstens, weil es sich um ein ausländisches Gewächs handelt. Nach Plinius HN. 15, 14 wurden die zizipha erst unter Augustus aus Syrien nach Italien gebracht. Die Benennung wird also wohl auch aus dieser Gegend stammen, wenn man auch das gleichbedeutende späte syr. zûzfû unberücksichtigt lassen will, das wiederum aus dem Griechischen entlehnt sein könnte. (Ich verdanke diese Belehrung Zimmern und Bertholet.) - Zweitens aber kenne ich kein lat. iuiuba, sondern nur ein romanisches \*jujuba (span. jujuba usw.), das wohl sicher erst aus der griechischen Namensform hervorgegangen ist. Der Name der offizinellen baccae iuiubae (vgl. auch iuiubas Act. Sanct. Mai. tom. 5, 172) ist aus dem Romanischen relatinisiert. Auf dem Apothekerlatein indogermanische Grundformen aufzubauen, halte ich für nicht ganz unbedenklich2).

<sup>1)</sup> Der Vergleichung von homer, ἤια 'Speise' usw. mit ζειά, die Peppmüller BB. 3, 92 Anm. auch sachlich eingehend zu begründen sucht, steht nun vonseiten der Lautverhältnisse nichts mehr im Wege. Eine 'Vrddhi-Bildung' \*1ηF-ιον (ähnlich wie ῷα 'Schafspelz' aus \*ὑFιᾶ zu ὄ(F)ικ) hätte ihr anlautendes ɨ- regelrecht nur in ħ- verwandeln können. das im epischen Dialekt verloren gehen mußte.

<sup>2)</sup> Kollege Tappolet hat mir in liebenswürdiger Weise seine Ansicht über das romanische Wort mitgeteilt, die ich mit seiner Erlaubnis hier folgen lasse: "Die Hauptformen im Romanischen sind: it. giuggiola, sp. jujuba, fr. jujube (daneben ein unklares gingeole); alle drei werden von griech.-lat. zizyphus abgeleitet (s. Körting, Meyer-Lübke Gr. 1, 34, Dict. général von Darmesteter-Hatzfeld usw.); mir scheint mit Recht, solange kein lat. jujuba zu belegen ist. — Ob lautgesetzlich? zur Not, ja; bei so halbgelehrten Wörtern, besonders wenn sie den Botanikern durch die Hände gegangen sind, müssen wir sehr nachsichtig sein. Merkwürdig sind b und die beiden u. Wegen des Explosivlautes an Stelle des griech. φ vgl.

it. colpo < κόλαφος afr. pantoisier 'atemlos, beengt sein' < φανταςία

§ 35. Die Annahme des Übergangs von iu- zu zv- hat ihre Feuerprobe noch dadurch zu bestehen, daß die scheinbaren Gegenbeispiele mit  $\dot{v}$ - für idg. iu-, von denen wenigstens zwei zunächst recht gefährlich aussehen, eliminiert werden. Ich halte mich nicht lange auf bei  $\dot{v}\dot{\alpha}\kappa_1v\theta_0c$ , dessen Zusammenstellung mit lat. iuuencus usw. (Brugmann Grundr. 2, 237 Anm.), wie Solmsen KZ. 32, 289 Anm. richtig bemerkt, nichts als die Laute für sich hat, und beschränke mich ferner darauf, Darbishires schon genannte Gleichung  $\dot{v}\dot{v}\dot{v}$  = lat. iuba nebst dem noch schlimmeren  $\dot{v}\dot{\alpha}\lambda_0c$  zu lat. iuuat (Notes on the Spir. asper Exc. 2, 122) bloß zu erwähnen.

Gewichtiger ist schon ὑμεῖς, dessen Spiritus asper übereinstimmend von fast allen Forschern mit dem y- von ai. yušmain den Kasus obliqui des Pronomens der 2. Pl. identifiziert wird, woraus eine idg. Grundform \*iusme- resultieren würde. Doch ist dieser Ansatz wohl falsch. Das Richtige hat schon längst Thurneysen KZ. 27, 175 Anm. 2 gesehen, dessen Aufstellungen, wie es scheint, nur bei Brugmann Grundr. 2, 803 f. und Kurze vgl. Gramm. 407 f. zweifelnde Anerkennung gefunden haben. Thurneysens Worte 'yušmat st. \*ušmat gr. ὑμμε ὑμέ, schwache Nebenform von lat. vosmet, wegen des Nominativs yû-; vgl. asmat = \*nsmet gr. ἄμμε άμέ lat. nôsmet' enthalten in aller Kürze die rationellste Ansicht über diesen Stamm: der morphologische Parallelismus eines idg. \*us-me- von \*ues- zu \*ns-me-: \*nes- bei der 1. Pl. (ai. asma-, gr. άμμε) ist ein so vollkommener und die Annahme analogischer Übertragung des y- im Arischen vom N.-Stamm (ai. yūyam) aus so leicht verständlich, daß es wohl geraten erscheint, \*usme- in seine Rechte als Vorform des Pronominalstammes einzusetzen und somit gr. ὑμεῖς nicht aus \*ιυςμε-, sondern aus \*υςμε- zu deuten. Dann ist der Spiritus asper weiter nichts als ein physiologisches Produkt des anlautenden u-.

it. Giuseppe < 'lwcηφ, vielleicht auch frz. tromper < triumphare.

Das einzige Beispiel mit b, das mir bekannt, ist it. bosforo < φωςφόρος. Das p(b) in diesen Wörtern geht nach Meyer-Lübke, Gr. 1, 32 auf die ältere griech. Aussprache ph zurück. Die Erweichung zu b ist wohl erst im Romanischen eingetreten. — Das doppelte u statt dopp. i lege ich mir folgendermaßen zurecht: lat. \*zizipa wurde zu \*zizupa unter Einfluß des Labials; s. Meyer-Lübke, rom. Gr. 1, 61, 289; in unbetonter Stellung nicht selten (fr. jumeau < gemellum), dann Vokalassimilation: \*zuzupa, wobei mitgeholfen haben könnte; jūs 'Brühe', rom. 'Saft' (franz. Kinder sagen jujus) oder gar: judaeus, vgl. Judendorn."

Am bedenklichsten sieht es mit bcuivn aus: die Verknüpfung mit ai. yudh 'kämpfen' usw. gehört zum eisernen Bestand der Etymologie, und wenn auch genau genommen beide Wörter nichts als den u-Laut miteinander gemeinsam haben. so ist sie doch so einleuchtend, daß man sie sicher nicht ohne Not fallen lassen wird. Auch ich denke nicht daran, sondern kann mit Sicherheit behaupten, daß wir bei lautgesetzlicher Entwicklung im Griechischen überhaupt nichts anderes als ὑςμίνη und nicht etwa \*ζυςμίνη erwarten dürfen. Das wird sofort klar, wenn man die weiteren Schicksale einer Grundform \*iudh-s-mīnā verfolgt: Sie ergab im Griechischen zunächst \*hυθςμίνα, dann aber mußte das Hauch dissimilationsgesetz (h — θ- zu '— θ-) wirken, es entstand \*ὐθςμῖνα, woraus weiter regelrecht ὑςμίνη mit demselben, aus sekundärem i- hervorgegangenen Asper wie bei ΰδωρ, ὑπὸ usw. — Es braucht bloß noch gezeigt zu werden, daß ein θ vor c noch nicht geschwunden war, als jenes Gesetz lebte; den unzweideutigen Beweis liefert πει̂ςμα aus \* $\varphi$ ενθ-ς-μα = \*bhendh-s-mn zu Wz. bhendh 'binden'. So bietet die Lautgeschichte von ucuivn, bei dem die Entstehung eines \*hiu- infolge besonderer Umstände unterbleiben mußte, eher eine indirekte Bestätigung unserer Ansicht über Zu- aus idg. iu- als eine Widerlegung.

Noch einen Einwand allgemeiner Art muß ich zurückweisen: Man könnte behaupten, wenn ju- über hu- zu hju-, Zu- führte, so hätte auch ein aus su- hervorgegangenes hu- ein hiu-, ζυ- ergeben müssen, es wäre also etwa \*ζûc für ὑc = idg. \*sūs 'Schwein' zu erwarten. Dem ist jedoch nicht so. Wer sagt uns denn, daß i- und s- gleichzeitig zu h- geworden sind? Daß zwei phonetisch so verschiedene Prozesse wie der Wandel eines i- und der eines s- zu h- sich nicht genau zurselben Zeit abspielen, ist eine Annahme, die keiner Rechtfertigung bedarf. Es ist also z. B. erlaubt, den Übergang von iu- zu hufrüher anzusetzen als den von su- zu hu-: Man sprach schon \*hugóm oder gar \*hjugóm aus \*jugóm, als man noch \*sūs sagte. Damit ist der Einwand tatsächlich schon entkräftet, denn nichts zwingt zu der Behauptung, daß das später aus \*sūs entstandene \*hūs nun auch wieder eine Umlautung zu \*hjūs durchgemacht hätte. Und sei dem auch so, so war doch jedenfalls \*hjugom nicht auf dieser Stufe stehen geblieben, sondern hatte einen weiteren Schritt nach j-, Z- hin getan, den \*hiūs nicht mehr mitmachen

konnte; es ergibt sich so stets eine lautliche Differenz zwischen dem Produkt aus idg. *iu*- und dem aus *su*-, die ein abweichendes Endresultat der beiden Lautverbindungen zur Genüge rechtfertigt.

§ 36. Die bisher behandelten und erklärten Beispiele für Z- aus i- (ζώννυμι, ζέω, ζόρξ, ζυγόν, nach dem sich ζεύγνυμι, ζύμη, nach dem sich ζωμός im Anlaut gerichtet hat, und ζειά) sind nun auch wirklich die einzig sicheren; alle anderen Fälle, in denen Z- einem i- der übrigen Sprachzweige gleichgesetzt wird, entbehren der Evidenz. Ich bespreche die wichtigsten: Zunächst läßt sich eine im Griechischen weitverbreitete Wortsippe im Zusammenhang abtun: Solmsen hat in seinem dankenswerten Aufsatz IF. 14, 426 ff. gezeigt, daß sich ζητέω mit δίζημαι, ζήλος, ζημία, ζητρός, ζάλη auf eine gemeinsame Wurzel zurückführen lassen, als deren Grundbedeutung man etwa 'Streben nach etwas, eilen' ansetzen kann. Für ζημία, ζητρός mag dabei auf die semasiologisch parallele Entwicklung von ahd. antôn 'ahnden, strafen' in Vergleich mit ags. anda 'Eifer' erinnert sein1). Ich weiche von Solmsens Darstellung nur in zwei Punkten ab. nämlich erstens darin, daß ich ζωρός (und vielleicht auch έπι-Ζαρέω) doch lieber nach der alten Weise mit ζώω verbinde (zur Bedeutung ταχύς vgl. das zur selben Wurzel gehörige engl. quick, deutsch keck; — Solmsen setzt Zwoóc = abg. jarz 'amarus, iratus'). Zweitens suche ich die nächsten Verwandten der Gruppe in andrer Richtung. — S. führt die griech. Wz. Za-, Ză- auf ein idg. jå- zurück. Zwar steht er mit Recht der Heranziehung von ai. yāvan- 'Angreifer', yātr- 'Rächer' skeptisch gegenüber, sieht aber weitere Abkömmlinge dieser Wurzel z. B. in ai. uat, das allerdings semasiologisch mit ζητέω einige Berührungspunkte zeigt, doch nicht solcher Art, daß die Gleichung zwingend wäre. Geldners Bearbeitung von yat (Ved. Stud. 3, 11 ff.), auf die sich S. beruft, ist nicht ganz einwandsfrei. Prüft man seine Übersetzungen nach, so ergibt sich doch manches Gekünstelte, das jedenfalls nicht besser als das bisher Gebotene ist, und von einer wirklichen Kenntnis der ältesten Bedeutung des ai. Verbums sind wir

<sup>1)</sup> Die beliebte Verbindung von ζημία mit ai. yam 'halten, zügeln' ist nicht gerade schlagend. Besser paßt zu letzterem, wie ich mit andern annehme (z. B. Christ Griech. Lautl. 108), das Adjektiv ήμερος, ursprüngl. 'gebändigt, zahm', in der Suffixbildung offenbar seinem Oppositum ἐλεύθερος gleich. Solmsen KZ. 32, 147 f. stellt ήμερος zu ahd. jâmar 'traurig'. Das kann aufrecht erhalten bleiben, wenn man für jâmar etwa von dem Begriff des 'Befangenen' ausgeht.

immer noch weit entfernt. [Die bei Solmsen a. a. O. 436 nach Stokes-Fick Vgl. Wtb. 24, 222 herangezogenen keltischen Wörter, ir. ét 'Eifer' usw. halte ich allerdings für verwandt mit yat.] -Dem nsl. jal 'Neid', von Bezzenberger BB. 27, 160 und nach ihm von Solmsen direkt mit Znãoc gleichgesetzt, scheint, nach jaliti se 'simulare' und jalen 'dolosus' zu urteilen, eher der Begriff des Heimtückischen, Hinterlistigen zugrunde zu liegen. Unter diesen Umständen ist es gewiß möglich und erlaubt, eine andere Etymologie zu befürworten: Schon die Art der Reduplikation in δίζημαι legt den Gedanken nahe, daß die Wurzel ursprünglich mit dangelautet habe, also \*δι-δια-μαι von einer idg. Wurzel diā, dia, dī 'streben, eilen'1). Diese läßt sich nicht nur in ai. dī 'fliegen' wiedererkennen, sondern hat auch im Griechischen in διερός 'eilig', δίεμαι, διώ-κω ('nachstreben' = 'verfolgen') Ausläufer hinterlassen (vgl. noch Prellwitz Et. Wtb. 75). Das e von dieuai erkläre ich etwas abweichend von Osthoff MU. 4, 13, Brugmann Gr. Gramm.<sup>3</sup> 278 als für α in \*δίαμαι durch direkte Anlehnung an das sinnverwandte ι̃εμαι eingetreten. Die Tiefstufe dī in δίνη Strudel, Wirbel', das sich in der Bedeutung gut zu ζάλη aus \*διαλα 'Wallung, Sturm' stellt. — Die vokalische Anlautsform di- verhält sich zu ζ- aus δι- genau wie die von βίος aus \*gri- zu Zην aus \*aui-. — Demnach auch ζητέω aus \*διατέιω etc. —

Die Vereinigung von ἀζηχής mit ai. yahvá- 'eilend, rastlos' (Bezzenberger BB. 1, 336) ist begrifflich ganz ansprechend, erfordert aber eine Erklärung des ά-, das Prellwitz Et. Wtb. 5 schlechtweg als 'kopulativ' bezeichnet. Damit ist wenig gesagt. Will man an der Etymologie festhalten, so kann man \*ἀδ-ἰαχής 'hinzueilend, dahineilend' als Grundform ansetzen und darin die im Griechischen schon mehrfach gesuchte Präp. \*ad = lat. ad wiederfinden. — Noch anders W. Schulze QE. 471 ff.

In αἰζηός, αἰζήιος endlich hat man seit lange die in iuuenis usw. enthaltene Wurzel für 'jung sein' zu erkennen geglaubt (eingehender darüber Hoffmann BB. 15, 62 f.); doch ist das äußerst unsicher. Das αἰ- hat auch Hoffmann noch nicht befriedigend gedeutet, und mit viel mehr Wahrscheinlichkeit sucht Solmsen KZ. 32, 288 f. Ann. einen griechischen Repräsentanten der Wurzel in οὖνον · ὑγιές Hes. (= lit. jáunas 'jung'). Wenn das

<sup>1)</sup> Der Vergleich mit ai. di 'leuchten' usw. wird von Solmsen a. a. 0. 433 mit Recht verworfen.

stimmt, so ist auch aus diesem Grunde die erwähnte Interpretation von ailnóc unmöglich. —

Darf ich somit meine Theorie,  $Z = \underline{i}$ - der andern idg. Sprachen als eine speziell griechische Erscheinung zu deuten, für genügend begründet halten, so ist der Zweck des letzten Abschnitts erreicht. Wenn das Resultat vielleicht für manchen Etymologen insofern unbequem sein mag, als man nun nicht mehr so ohne alle Umstände ein griech. Z- einem sonstigen  $\underline{i}$ - gleichsetzen darf, so halte ich es doch andrerseits für einen Gewinst, die Ursprache von einem Laut befreit zu haben, dessen Existenz bisher in dem Verhalten eines einzigen Sprachzweiges wurzelte.

Ich rubriziere kurz die Hauptergebnisse meiner Untersuchungen:

- Durch ein im Inlaut aus -s- zwischen Vokalen oder vor konsonantischen Sonorlauten entstandenes -h- wird
- 1. Anlautender Vokal aspiriert:

εύω aus \*εύcω.ἵμερος , \*ἴcμερος.

2. Anlautende Tenuis aspiriert:

θρύον aus \*τρύ**co**ν. θρῖναξ ,, \*τρι-cναξ.

- 4. Anlautendes j- über jhzu Z-:

ζέω aus \*ιέςω. ζώννυμι ,, \*ιώςνυμι. Der h-Vorschlag unterbleibt, wenn der Hauptton unmittelbar folgt:

> ἰαίνω aus \*ἰcάνχω. ἰλύς ,, \*ἰcλύς.

πηός aus \*παςός. τραυλός " \*τραυς-λός.

ίός 'Gift' aus \*Fīcóc. ἀνέομαι " \*Fωςνέιομαι.

Beispiele fehlen.

II. Außerdem wird ein F- zu - und ein j- zu Z-

1. Vor einem c im Wort-innern:

ιςτωρ aus Fιςτωρ.

 Vor einem ρ + stimmlosem Konsonanten im Wortinnern:

**ἔρ**ςη aus \*Fέρςα.

wohl auch ζωςτήρ aus \*ιωςτήρ.

ζόρξ aus \*ιόρξ.

III. Endlich wird i- noch über hi- zu ζ- vor υ:
 ζυγόν aus \*hiugóm, \*iugóm.
 ζύμη , \*hiūmā, \*iūmā.

١

## Nachträge und Berichtigungen.

- S. 13, Z. 1 v. u.: Pedersen KZ. 39, 407 setzt dop = armen. sur 'Schwert': jedenfalls sehr unsicher.
- S. 26, Z. 6 v. u. ff. füge hinzu: Ebensowenig beweist die Stimmhaftigkeit des c vor u im späteren historischen Griechisch, die in Schreibungen wie ψήφιζμα, κόζμος zum Ausdruck kommt, etwas fürs Urgriechische. - Für -h- aus -s- vor konsonantischen Sonorlauten auch Fick BB. 29, 7 f.
- S. 36, Z. 11 v. u.: Über aipa jetzt Jacobsohn, Quaestiones plautinae 37 ff.
- S. 38, Z. 1 v. u., S. 39, Z. 1 ff.: Meine Behauptung, daß der h-Vorschlag jünger sei als das Hauchdissimilationsgesetz, muß ich nach dem, was S. 154 ff. über die Entstehung eines ihausgeführt wird, zurücknehmen. Da zur Zeit dieses Gesetzes anl. i- bereits zu h- geworden war (ἐςχάρα aus \*hεςχάρα, \*ιεςχάρα S. 152), hätte sich nachher kein ih- mehr bilden können. In der Tat hätten mich auch die Zwischenformen \*híhμερος, \*hιhερός nicht zu meiner Aufstellung verleiten dürfen, denn ihre weitere Entwicklung kann man sich auch so denken, daß ihr inlautendes h-Element bereits vor dem Hauchdissimilationsgesetz soweit reduziert oder beseitigt worden war, daß es nicht mehr dissimilierend wirken konnte. Den entscheidenden Beweis dafür, daß -h- zur Zeit des genannten Gesetzes nicht mehr existierte, lief rn z. B. θεός aus \*θFεcóc, \*θFεhóc (lit. dvāse 'Geist'), χαĵοc aus \*χαĵhoc (gall.-lat. gaesum), xeixioi aus \*xécxioi, \*xéhxioi), die nicht als \*τεός, \*καĵος, \*κείλιοι auftreten. Damit fällt denn auch das, was S. 39 f. über die sekundäre Entstehung des 'von αύος gesagt wurde, und ferner ist S. 28 είμαρται als Beispiel für Sommer, Griechische Lautstudien. 11

die h-Antizipation zu streichen; in beiden setzt der Asper den alten idg. Anlaut s- fort. Ebenso muß S. 79 für πέος und S. 81 für cπέοc auf die dissimilatorische Erklärung verzichtet werden, die ja auch von keinerlei Belang ist. -Übrigens scheint in l. s früher zu h geworden zu sein als anlautendes, da nach unsrer Annahme (S. 156) i- früher zu h- wurde als s-, aber noch durch inl. -h- aus -s- zu ihumgestaltet worden ist. Diese chronologische Differenzierung ist unbedenklich; öfters eilen Lautwandlungen des Wortinnern den gleichen im Anlaut voraus: So ist inl. F früher untergegangen als anlautendes, und gerade auch die weitere Geschichte des h bietet dieselbe Erscheinung: Im Inlaut überall Schwund schon in urgriechischer Zeit, aber im Anlaut Bewahrung bis tief in die historische Gräzität hinein. - Ich glaube demnach, die in der vorliegenden Arbeit zur Sprache gebrachten urgriechischen Lautvorgänge bis auf weiteres zeitlich etwa so anordnen zu dürfen:

- 1. Wandel von inl. -s- zu -h-.
- 2. h-Assimilationen im Anlaut.
- 3. Wandel von i- zu h-.
- 4. , u- zu iu- (von idg. iu- = urgr. hu- zu hiu-).
- 5. " " " »- " *h*-.
- 6. Hauchdissimilation.
- 7. Wandel von ju- aus u- zu hu-.
- S. 48, Z. 1 v. u. f. hinzu: Vgl. jetzt noch Deiters, De Cretensium titulis publicis quaestiones epigraphicae, Bonner Dissert. 1904 S. 27 ff. (mir erst nach Beginn des Druckes zugänglich geworden). D. setzt S. 50 die Inschrift ins Ende des 2. Jahrhs. v. Chr. und verbessert an unserer Stelle die Lesung des Venediger Flugblattes stillschweigend ebenfalls in επιορκιοντι (S. 37).

   Von der miserablen Qualität dieser Überlieferung gibt das bei D. Angemerkte ein deutliches Bild.
- S. 63, Z. 7 v. u. l. pāršnih.
- S. 68, Z. 17 v. u. l. Plut. statt Plur.
- S. 76, Z. 4: Eine Verbindung von košo mit quālus (quasillus) ermöglicht W. Schulze, Z. Gesch. lat. Eigennamen 462 durch Zurückführung des letzteren auf \*quas-slo-s. Damit wird die Zugehörigkeit von κημός zu košo wieder fraglich. Ist κημός = \*καπ-μό-c (zu lat. capio)? —
- S. 80. Z. 5 v. u.: Ebensowenig überzeugt mich Osthoff, Arch.

- f. Religionsw. 8<sup>1</sup>, 1 ff. d. Sep.-Abdr., der Froehdes Etymologie näher zu begründen sucht.
- S. 84, Z. 3 ff. füge hinzu: Thumb Idg.Anz. 14, 8 f.
- S. 90, § 19: Dazu auch Thumb Idg. Anz. 14, 8 f.
- S. 98, Z. 10 v. u. l. αλιόν.
- S. 99, Anm. 1: Ebenso Thumb Idg. Anz. 14, 9.
- S. 113 Anm.: Wie gut es war, den Eigennamen Sergius nicht zu etymologischen Zwecken zu mißbrauchen, zeigen jetzt die Bemerkungen von W. Schulze, Z. Gesch. lat. Eigennamen S. 230.
- S. 119, Z. 16: Über éðvov—věno s. auch Hermann, Z. Gesch. d. Brautkaufs bei den indogerm. Völkern, S. 33 ff., der zu keiner positiven Entscheidung über die Zugehörigkeit des slavischen Wortes zu dem griechischen (und germanischen) gelangt.
- S. 120, Z. 4 v. u.: fr. 95 n. d. Etym. Gud.
- S. 141, Z. 8 ff. v. u.: Zu ahd. *jenēr* jetzt Brugmann, Demonstrativ-pronomina S. 91 f.
- S. 143, Z. 13: Über *i* im Armenischen jetzt Pedersen KZ. 39, 405 f.

#### Wortverzeichnis.

(Die Zahlen beziehen sich auf die Seiten.)

uvāsa 88.

### Altindisch.

appa- 58. angana- 58. abhi- 47. ayas- 36. armaka- 114. aršas- 98. as- 'schleudern' 14. asi- 14. asu- 14. asrj- 13. 29. asmad- 32. asmṛti- 30. āyu- 5. āsa- 'Asche' 14. asa- 'Bogen' 14. ivāja 139 ff. iš 29. iš-, iša- 29. išanyati 8. išáyati 9. iširá- 2. išta- 139. 141. išnāmi 35. išma- 27. ījē 139 f. uará- 86. uttara- 149. udra- 148.

upa 148.

urāna- 86.

uvāca 86 1.

uvāda 86.

ušās 11. ūri- 131. ūrva- 99. ēma- 29. ōšāmi 1. kuni- 63.  $k\bar{e}sara$ - 73. tršu- 76. tršta- 76. dī- 158. dudhra- 59. dhana- 65. naddha- 141.  $n\bar{a}sya-28.$ pasas 1, 79. pād 17. pāyu- 50. pāršņi- 63. pīdayati 75. pītudāru- 72. pus- 78. pušyati 78. prušta- 73. prūša- 73. plavagati- 70. plava-m 68. plava-h 70. plušta- 73. mṛṣā 30. yajña- 138. yat- 142. 157 f.

yam- 138. 139. 157<sup>1</sup>.

yayāma 139.

yayāsa 141. yayāu 140. vava- 138, 153, ya**ša**s- 142. uas- 138. yasta- 139 ff. yahva- 158. yātr- 157. yūvan- 157. yu- 138. yuga- 148. 153. yuj- 138. yudh- 156. yušma- 155. vū- 138. yūyam 142. 155. yūša- 138. 153. yējē 140 f. yēšati 140 f. vakš- 86. vad- 86. vanas- 701. vand- 86. vap- 100. vayas- 118. var- 85. 86. varana- 116. varūtar- 113. vartakā 132. varšma 117, 134. valmīka- 134. vavakš- perf. 86. vavanda 86. vavasē 86.

vavāca 861. papāra 85. vaš- 84. 103. vásu- 5. vasnauāmi 119. vāra- 99. višaya- 119. vrj- 125. vrjana- 125. vēnatē 110. šas- 79. šastra- 79. šīršnas G. 80. sar- 71. 133 1. saraka- 71. saras- 71 sahásra- 25. su- 6. sēnā- 55.  $sth\bar{a}$ - 67. sthāsnu- 67. sru- 71. svar- 151. svādu- 110.  $h\bar{a}$ - 73.

#### Avestisch.

aešma- 35.
kəhrpəm 126.
prišva- 58.
pasušhaurva- 113.
nišhaurvaiti 113.
yaešyeiti 140 f.
yārə 99.
vavaca 86¹.
vəhrkō 126.
višhaurva- 113.
har- 113.

#### Armenisch.

aiç 30. gorc 87. zgenum 87. luc 143. sur Nachtr. z. 13. vasn 87.

### Albanesisch.

gʻeš 143. hel'k' 99. ju 143. krua 80. priš 78. triše 57.

#### Slavisch.

(Altbulgarisch bezw. Altkirchenslavisch unbezeichnet.) chvore 114. chyra 114. russ. čeremša 77. iskra 152. nsl. jal 158. nsl. jalen 158. nsl. jaliti se 158. jars 157. koša 76 m. Nachtr. kovati 79. prěkošiti 76. sosna 81. tresa 65. serb. trs 57. serb. trsje 57. serb. trska 61. trosto 61. ucho 15. valiti 111. veselv 102. věniti 119. věno 119 m. Nachtr. vrocho 117.

# (Litauisch unbezeichnet.)

Baltisch.

aisùs 13.
dvāsé Nachtr. z. 38.
eismē 29.
yžē 142.
jáunas 158.
lett. jaut 153.
javaī 138. 153.
júszé 153.
jústas 145.
kasýti 81.
kermùszé 77.

mirsztù 30. paisýti 78. plauszaī 69. lett. pluskas 69. plùskos 69. บโนิระโร 68. saũsas 39. seraéti 113. súvai 29. strùste 61. strustis 61. lett. swelt 111. trēsti 61. triszéti 65. truszis 61. ulóju 148. välinas 116. lett. walnis 116. vasarà 119. vetků 83. 99. lett. weru 134. virszűti 117. výti 112. výtis 112. żlėjà 62.

lett. kruwesis 81.

# Germanisch. (Gemeingermanisch und Go-

tisch unbezeichnet.)
ahd. ancha 58.
ags. anda 157.
ahd. antôn 157.
an. ausa 2.
ahd. bi-warôn 113.
schwed. blukå 73.
nhd. braun 69.

ahd. brûn 69.
dis-winpjan 104.
oberd. enër 141.
fairzna 63.
nhd. Faß 71.
nhd. Flaus 69.
schwed. flukå 73.

fōt- 17. an. frauðr 70. ahd. frosc 70.

nhd. Frosch 70.

ícc 142.

ith 142 f.

kymr. *ieuanc* 142. abrit. *iot* 142. 153.

mengl. früde 70. 71. nhd. Gefäß 71. nhd. Geiz 73. as. glimo 61. engl. glow 61. nhd. glühen, Glut 61. nhd. hauen 79. ags. hærn 76. nhd. herrlich 117. an. hriósa 81. an. hronn 76. 80. as. hrōrian 74. ahd. ir 142. ahd. iu, iuwih 142. iusiza 5. ahd. jamar 1571. oberd. jar 141. ahd. jenēr 141 m. Nachtr. jêr 99. oberd. jësan 141. ahd. joh 142. nhd. Judendorn 1542. nhd. keck 157. lasiws 81. engl. quick 157. ahd. ruoren 74. saiws 29. nhd. Saum 18. ahd. salha 112. ags. salig 112. ahd. salo 32. nhd. Schnake 56. nhd. Schwall 112. nhd. schwellen 112. ahd. seim 29. an. seimr 29. ahd.  $s\bar{\imath}t(t)a$  55. engl. *snag* 56. engl. snagged 56. engl. snaggy 56. an. snagi 56. ndl. snoek 56. ndl. snoeks 56. vläm. snoekte 56. ndd. snōk 56. ahd. sorgên 113.

nhd. Stand 66.

standan 66.

mhd. stant 66. ags. stíð 66. an. stilla 66. ahd. stille 66. an. stiltr 66. gn. stinnr 66. an. spara 151. ahd. sweibôn 110. ags. swelan 111. ahd. swëllan 112. ahd. swëro 114. ahd. tanna 72. uns 32. nhd. Waffe 99. war 113. as. warôn 113. and wasal 119. mhd. waz 100. ahd. wëban 152. ahd. weibôn 110. nhd. Weide 112. ags. welig 112. ags. weotuma 103. 119. wêpn 99. mnd. wilge 112. wilwan 101. ahd. wintôn 104. wulan 111. ahd. wunsc 701. nhd. Wunsch 701. nhd. Zwirn 57. Keltisch. (Irisch unbezeichnet.) aig 142. gall. avi- 5. kymr. chwel 112. des-sel 112. eang 583. ét 158. farr 117. ferg 131. fraech 125. gall.-lat. gaesum Nachtr. z. 38. kymr. helyg 112. kymr. hufen 29. kymr. iach 142.

íttu 142. kymr. iwrch 147. mrath 30. óac 142 f. sail 112. snagair 56. snaidim 56. snaigh 56. 80-, 8u- 6. truisc 76. tuath-bil 112. Italisch u. Romanisch. (Lateinisch unbezeichnet.) ad 158 aemidus 29. aerumna 13. aeruscare 30. aes 36. aestus 29. agellus 63. ager 63. u. anseriato 113. areo, aridus 14. arista 14. aser 13. augēre 86. auris 74. auster 37. biduom 59. it. bosforo 1542. caesaries 73. camus 76. capio Nachtr. z. 76. capis 71. castrare 79. celebrum 63. it. colpo 1542. coluber 63. crusta 81. curuos 63. Ehorte 124. ensis 14. volsk. esaristrom 2.

o. sent 123.

άγοός 123 f.

| flagrare 73.                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|
| fundus 79.                                                      |
| frutex 60.                                                      |
| frz. gingeole 154°.                                             |
| it. giuggiola 154°.                                             |
| it. Giuseppe 1542.                                              |
| haurio 2.                                                       |
| sp. huevo 151.                                                  |
| sp. nuevo 151.                                                  |
| frz. huile 151.<br>frz. huit 151.                               |
| iacio 2.                                                        |
| iecur 138.                                                      |
| ingruo 74.                                                      |
| iuba 151. 155.                                                  |
| Iudaeus 154 <sup>2</sup> .                                      |
| iugum 148, 153.                                                 |
| ius 138. 153. 154 <sup>2</sup> .                                |
| iuuat 155.                                                      |
| iuuat 155.                                                      |
| sp. jujuba 154.                                                 |
| sp. jujuou 154.                                                 |
| frz. jujube 154 <sup>2</sup> .<br>frz. jujus 154 <sup>2</sup> . |
|                                                                 |
| frz. jumeau 154°.<br>lectica 119.                               |
| lutum 32.                                                       |
| nescio 60 <sup>1</sup> .                                        |
| nescius 60 <sup>1</sup> .                                       |
| o. Niumsiels 152.                                               |
| observare 113.                                                  |
| ооветиите 115.<br>бв 14.                                        |
| palus 74.                                                       |
| afrz. pantoisier 154°.                                          |
| parricida 75.                                                   |
| parricua 75. pauīre 78.                                         |
| pelegrinus 63.                                                  |
| pes 17.                                                         |
| picea 72.                                                       |
| it. piluccare 69.                                               |
| pinus 72.                                                       |
|                                                                 |
| pirum 78.                                                       |
| prosapia 80.                                                    |
| prurio 73.                                                      |
| quaero 80.                                                      |
| qualus 76 m. Nachtr.                                            |
| quasillus 76 m. Nachtr                                          |
| rarus 114.                                                      |

saeuos 13.

salix 112.

```
άείοω 133.
septem 1.
sequor 2.
                           άέξω 86.
Sergius 113 m. Nachtr.
                           άζηχής 158.
u. seritu 113.
                           αίανής 13.
sero 133.
                           αίζήιος 158.
seruare 113.
                           αίζηός 158.
seruos 113.
                           αίμα 29 f.
specus 81.
                           αΐνω 54. 104.
stella 63.
                           aloa 36 m. Nachtr.
suauis 110.
                           αίοεῖν 101.
sub 1481.
                           αΐοω 36.
sulcus 99.
                           άκοή 6. 10.
o. tiurrí 152.
                           άκδεια 103.
it. treato 37.
                           ἀκούω 10. 77 f.
triduom 59.
                           άκροάομαι 77.
trini 57.
                           ἄκτωρ 118.
tripodationem 59.
                           ἄκων 5 <sup>1</sup>. 103.
tripodauerunt 59.
                           άλέα 111.
                           άλινδέω 111.
tripudium 59 f.
triumphus 58.
                           άλιος 98.
frz. tromper 1542.
                           άλις 112.
tronitru 38.
                           άλίςκομαι 101.
uallum 116 ff.
                           άλλος 88.
uallus 84. 116 ff.
                           άμαρτάνω 30 f. 38.
uannus 54. 104.
                           άμαρτοεπής 30.
 Uelia 95.
                           ἄμβροτος 30.
                           άμε-, ἁμε- 33 ff. 101. 155.
 uenus 70 1.
uerruca 117.
                           αμέρα, αμέρα 123 f.
uesper 83. 84. 120.
                           άμέρδω 30.
                           ἄμμε 155.
 Uesta 84. 94 f.
uestis 28. 84.
                           άμύμων 153.
uires 118.
                           άνέςτιος 94.
                           ຄົ້ນບໍ່ເນ 95
นริธ 102. 118.
ulcus 98.
                           ἄοζος 29.
                           ἄοιμος 29.
uoluo 111.
uolup 107.
                           ἄοπτος 29.
                           ἄορ 13 f. m. Nachtr.
uosmet 155.
urina 126 f.
                           ἄοςμος 29.
                           άπαυαίνω 40.
uro 1.
u. vestikatu 119.
                           άπείργω 129 f.
zizipha 154.
                           ἄπιον 78.
zizyphus 154.
                           άραιός 114.
                           άραρίςκω 133.
       Griechisch.
                           άράχνη 26. 71.
άβροτάξομεν 30.
                           ἄργιλλος 75.
άγάννιφος 43.
                           Αρίςτιππος 23.
άγνός 138.
                          'Αρμοξιδαμος 135.
```

| άρμός 133 ff.              |
|----------------------------|
| <b>ἄρc</b> ην 132.         |
| Άλρςιων 126.               |
| άρχιπρουρείςας 50.         |
| άςκός 123.                 |
| άςτήρ 63.                  |
| άςτικός 124.               |
| ἄςτυ 123 f.                |
| Αςτυδικιδας 124.           |
| 'Αςτυκρα- 124.             |
| άτρεςτος 147.              |
| αὐαλέος, αύαλέος 40.       |
| αύηνον 40.                 |
| αὐλή 36.                   |
| αύλις 36.                  |
| αὖος, αὖος 3.39 f. Nachtr. |
| z. 38,                     |
| αύριον 35 f.               |
| αὖς 15.                    |
| αὐςαυτοῦ 15.               |
| αὐςταλέος 40.              |
| αὐςτηρός 40.               |
| αὐτο- = αύτο- 15.          |
| αύτο- = αὐτο- 14 f.        |
| αὐτός 14 f. 103.           |
| αὐτοςαυτόν, -οῦ 15.        |
| άφαίνω 104.                |
| άφαυαίνω 40.               |
| άφελπίζει, άφελπιςμός      |
| 108.                       |
| ἄφερκτος 130.              |
| άφερξοντι 127 ff.          |
| ἀφεύω 4.                   |
| άφηλπίςθαι 108.            |
| άφηλπιςμενω 108.           |
| άφίημι 104.                |
| άφικετο, άφικομενος 24.    |
| άφορμαν 135.               |
| Άφροδίτη 38.               |
| ἄχαντος 37.                |
| (ποτ') ἀω 11 f.            |
| βαλικιώτης 92 f.           |
| Βαρων 21.                  |
| βείρακες 102.              |
| βέλα 93.                   |
| βίος 158.                  |
| βούλομαι 85.               |
| F                          |

βροτός 30.

```
βῶροι 113.
                           είλωτες, είλωτες 101 f.
                           εἵμαρται 28.31.40. Nach-
γαίνεται 95.
γάλι 112.
                             trag z. 38.
                          είματιον 115.
γάλλοι 116.
γεγονεία 153.
                           eiui 36.
γεννόν 95.
                           Eloc 12.
γέρων 95.
                           είπόμην 2.
γιςτία 94.
                           εΐργνυμι 90.
γιςτίαι 94.
                           είρτω, είρτω 89. 127 ff.
Γλαύκιππος 23.
                           είρκτή 130 f. 133.
γλώςςα 153 f.
                           είρμός 133 f.
γόρτυξ 132.
                           είρπον 2. 10.
                           eťow 133 f.
γρυφε 122.
δεύτερος 117.
                           eici 123.
δίεμαι 158.
                           είχον 13.
διερός 158.
                           ξκαςτος 91 f. 93, 96 f.
δίζημαι 157 f.
                           ἔκατι 103.
διθύραμβος 58 f.
                           ξκηλος 102.
                           ξκητι 103.
δίνη 158.
διςθανής 60.
                           έκυρός 87.
διώκω 158.
                           έκών 5 <sup>1</sup>. 84. 87. 92 <sup>1</sup>. 103.
δόναξ 72.
                           έλάνη 88. 111.
δορκάς 147.
                           έλειν 71. 101.
                          Έλένη 92 f. 96.
δρῦς 72.
                          Έλενος 92.
δυς- 6.
ε- 103.
                           έλεύθερος 157 1.
έανός 115.
                           ξλη 111.
ξαρ 'Frühling' 51. 115.
                           ξλικ- 111 f.
                           έλίκη 112.
  119.
                           έλινος 111.
ξαρ 'Blut' 13. 29.
έαρόν 115, 119.
                           έλίccw 111 f.
έάφθη 100.
                           ἔλκος 98 f.
έάων 8.
                           έλκω 98 f.
έγκαθιδων 105.
                           ξλλαβε 43.
ἔγραςφεν 122.
                           έλλάμπω 63.
έδανός 100.
                           έλμινς 111.
ξδνον 103f. 119 m. Nachtr.
                           ἔλος 71. 95. 99. 112.
ξεδνον 103.
                           έλπίς, έλπίς 107 f.
ξηκα 2.
                           ἔμβραται 31.
έηος, έηος 7 f.
                           έμι (ther.) 36.
                           έμμόραντι 43.
είαρ 13.
                           ἔμμορε 31. 43.
εΐαται, εΐατο 3.
είκοςι 108 ff.
                           ξυπαιος 80 f.
είκοςι 109 f.
                           ἐμύc 100.
είκών 123.
                           έναταν, ένατον 109.
εΐλη 111.
                           ένεουρηκότας 127.
είληφα 28°.
                           ένθρίακτος 60.
                          έννέα 101. 109 f.
ϵἴλω 112.
```

Fep- 'sagen' 133.

εννυμι 28. 84. 87. 115.145. | εταιρος 91. 99. Evoc 95. ξξ 91 f. ₹ξαθςαι 2. εεω 28. ξοικα 123. ξορ, ξορες 41. €ορτή 89. 115. 124 f. 131, 133, έός 91. 'Επαρμοςτου 135. έπετεια 106°. ἐπιζαρέω 157. **ἐπιοοκέω 48. 52.** €πίορκος 52. επίςταμαι 52. ξπομαι 2. έπουρέω 127. έπτα 1. 101. 108. ξπω 99. **ἔ**ρανος 89. 124 f. **ἔργον 87. 125. 131.** ἔργω, ἔργω 99. 124 f. 127 ff. **ἔρδω. ἔρδω 131. ἐρείκη 12**5. **ἐ**ρέω 133. έρκίον 99. **ἔρκος 99. 127.** ξρμα 134. έρμηνεύς 133. **ἔροτι**ς 125 <sup>1</sup>. ξρπω 2. ἔρρεον 43 f. **ἔρ**cεν- 132. έρςεναιτεραν 132. **ερ**ςη 89. 115. 124 f. 126. 131. ξρυμαι 114. έςπέρα 12. 83. 115. 120 f. 122 f. 132, 133, **ἔ**cπερος 84. 93. έςτία 84. 88. 91. 94 ff. 115. 120 f. 132. 133. естир 115. 117 f. 123. έcχάρα 95. 152. Nachtr. z. 38. **ἔ**cχον 28.

έταρος 91, 99. ἔτης 99. ἔτος, ἔτος 105 ff. **ἔτρε**cα 147. εὖ 5 ff. εὐ- ɔ̃ ff. εύεργεςίης 8. εὐθενέω, -ής 65 f. εύθηνειν 66. εὔκηλος 102. εὐορχοῦντι 82. Εύρος 36 f. €0c 5 ff. 10. εὔςανα 3 f. εύςτρα 3 f. εύω 1. 2. 3 f. 10. έφειδε 105. έφερξοντι 129. έφεςτιοι 96. έφέςτιος 94. έφετειον 106°. έφιάλτης 49. έφίεςθαι 102. έφινίους 118. έφιορκέω 47 ff. 52. €φίορκος 47. €φοπται 107. €φόπτης 107. ἐφορκιοντι 48. m. Nachtr. €φόρκιος 49. ξχραον 74. έχ c- 122. ἔχω 28. έώρων 2. 113. Ewc 3. 11 f. **Fαλίςκομαι** 101. **F**αρρέν 132. Fackw- 123. **Fά**cτυ 123 f. Fhε 96, 110. Fhεκαδαμοε 92. 96. 110. **Γεκαςτος 91 f. 96 f. 104** <sup>1</sup>. **Γεκατερος** 91. **Γεκεδαμος 92.** Fελένα 93. 96. Fee 92. 96 f. **Γεξηκοντα 96.** 

Feor- 'einschließen' 115. 127 ff. **Fε**cπαριον 120. Fεcπέρα 120. **Γετας 99. Fέτος 106.** Fιαχή 144. **Fίεμαι 102. Fιςτιαυ 94.** Fιςτωρ 96 f. **Fο**îκος 124. ζάλη 157 f. Zeid 138, 153 f. 157. ζέςμα 138. Zéccw 147. ζεςτός 138, 147. ζεύγνυμι 138. 157. ζευκτήρ 118. Zéw 138. 143. 145. 147. ζηλος 157 f. Znula 138 f. 157 f. Zñv 158. ζητέω 157 f. ζητρείον 138 f. ζητρός 138. 157 f. ζίζυφον 154. **ζορκάς 147.** ζόρξ 147 f. 157. ζυγόν 138. 142. 143. 148. 153. 157. ζύθος 153. Zúun 138, 142, 153, 157. ζώμα 138. ζωμός 138. 153. 157. ζώννυμι 138. 145. 147. 157. ζωρός 157. ζωςτήρ 138. 145. 147. Ζώω 157. ήαρ 13. ήαται, ήατο 3. ήδύς 93. 110. ήέα 7. ήθμός 38. ἥια 'Speise' 14. 119. 154 1. ňia 'Spreu' 14.

**ἤιε (Φοίβε) 14.** ήϊών 14. **ħκα 2.** ηλικ- 92 f. ħλοc 84, 115, 116 ff. ήμαι 28. **π**μβοοτον 30. ήμεις 28. 32 ff. ημέρα 90. 122 f. ήμερος 139. 157 1. ημορίς, ημορος 31. ήνία 28. 37 1. 139. ήπαρ 138. 152. ήρι 12. ὴύκομος 7. ἡθc 5 ff. **ἀψ**ς 6. 11. θαζμάτια 50. θαόδια 47 1. θειλόπεδον 61 ff. 76. θείλος 62. ΘειοΓιοτο(ς) 13. θεός Nachtr. z. 38. θήθη 53. θρανεύω 64 f. θράνος 64 f. θρανύςςω 64. θραύω 64. θρέομαι 61. θριάζειν 58. 60. θρίαμβος 58 ff. θριάςθαι 582. θρίατις 58. θριήςαι 61. 76. θρίναξ 54 ff. θρινία 57. 76 f. θρίον 57 f. θροφός 38. θούον 60 f. θρύςις 61. θρύςιος 61. θυροκλιγκλίδες 38. θυφλός 53. **laiνω** 8 f. 10. ίαμβος 14. 58 f. ldoual 9 f. lapóc u. Sippe 2. 19ff. Idcwv 9 f.

ζατρός 11. ίδειν 89. ίδιος, ίδιος 105 ff. ιδιόται 106°. ίδρις 120. ίδρώς 92 f. ίεμαι 102. 158. ίέραξ 102. ίερός u. Sippe 2. 10. 19 ff. 37 ff. ίημι 2. 104. 'Ιήςων 9. ίητρῶν 9. ίκαδι 108 ff. ίκετας 24. Ίλειθυα 109. ίλλω 111. ίλύς 32. ξυάτιον 115. ἵμερος 27 f. 31. 37 f. lunvóc 281. ίναω, ίνέω 34 f. ίνες 115. 118. **ĭvncic** 35. ίνίον 118. ivic 35. ίόμωροι 35. ίορκες 148. **ἴορκος 148**. toc 'Pfeil' 35. toc 'Gift' 5 1. 115. 119. ίότης 12 f. ເວບເພ 152. 'Ιπομεδον 24. **ἵππος 23 f. 90.** Ίρις, ζρις 102. 119. ĭc 102. 118. ίςκω 123. Ίςμαρος 28. ίςμερα 28. Ιςμήνη, 'Ιςμείνα 27 f. 'Ιςμηνός 28. 'Ιςοκαρθης 106. 'Ιςοκλης 106. ícoc, ícoc 105 ff. 123. ίςτία 91, 94 ff. 132. ίςτορεῖν 120. ίςτορία 120.

ἴυρκες 148. καθαυαίνω 3. 40. vgl. a. Nachtr. z. 38. καθαῦςαι 2 f. καθείργνυμι 129 1. καθείργω 129 ff. κάθειρξις 130. κάθερμα 134. καθηλωςει 116. καθιδοντες 105. καθικετεύςας 24. καίω 78. κάρα 80. κάςμορος 31. καταυανεί 40. καταθςαι 3. καταυςτής 3. κατειλωτιςμένος 102. κατείργω 129 ff. κατηλωςας 116. κατιούςθαι 119. κάτροπτον 37. καυνός 76. κεάζω 79. κεάνωθος 81. κέαρνον 79. κείω 79. κελλόν 63. κένται 79. κεντέω 79. κεςτός 79. κέωρος 81. κήλον 88. κημός 76 m. Nachtr. κιόκοανον 80. κλάω 79. κόζμος Nachtr. z. 26. κόρςη 10. κορώνη 63. 71. κουρεύς 10. κράν- 80. κράνα 80. κράννα 80. κράνος 80. κοαθρός 81. κρέμυον 77. 79. κρήνη 80.

ιςτωρ 89 f. 115. 119 ff.

| , ,,                                        | 1 0 |
|---------------------------------------------|-----|
| κρίννω 44.                                  | 8   |
| κρίνω 44.                                   | ő   |
| κροαίνω 78.                                 | ď   |
| κρόμυον 77. 79.                             | ð   |
| κρουνός 76, 80.                             | ď   |
| κρούω 74. 78.                               | ò   |
| κρύος 81.<br>κρύςταλλος 81.                 | d   |
| κύκλος 63.                                  | ð   |
| κυλινδέω 63.                                | 0   |
| κυλλός 63.                                  | 0   |
| κυνέω 77.                                   | 0   |
| κυρτός 63.                                  | 0   |
| κώνος 81.                                   | 0   |
| Ληαβετος 43.                                | 0   |
| ληαβών 81.                                  |     |
| λοιςθος 81 f.                               | 0   |
| λύμα 32.                                    | ð   |
| λύχνος 26.                                  | 1   |
| μάλβαξ 72.                                  | π   |
| μείρομαι 30.                                | π   |
| μεμόρηται 32.                               | π   |
| μέςκος 123.                                 | π   |
| μορύ <b>с</b> сω 64.                        | π   |
| μῶμος 153.                                  | π   |
| νά <b>c</b> cω 57.                          | π   |
| νυκτ- 57.                                   | π   |
| νύςςω 57.                                   | π   |
| οίδα 89.                                    | π   |
| οίμα 35.                                    | π   |
| οίμοι 29.                                   | π   |
| οίμος 29.                                   | π   |
| οίομαι 13.                                  | π   |
| δϊςτός 14.                                  | π   |
| όκτώ 101, 109 f.                            | π   |
| όλκός 99.                                   | π   |
| <b>δλμος 111</b> .                          | П   |
| δλος 88.                                    | П   |
| δμεςτιων 96.                                | π   |
| δπλον 99.                                   | π   |
| όπυίω 77 f.                                 | π   |
| δράω 2. 50 <sup>1</sup> . <b>51. 112ff.</b> | π   |
| <b>ὄργανον 131</b> .                        | П   |
| δργάc 131.                                  | π   |
| δργάω 131.                                  | π   |
| όργή 131.                                   | π   |
| όρμή 133.                                   | π   |
| Όρμιαδας 135.                               | π   |

|   | wortverzeichnis.           | 171                                  |
|---|----------------------------|--------------------------------------|
|   | δρμικας 134.               | πρωρεί 51.                           |
|   | δρμος 134.                 | προροε 50.                           |
|   | ὄρνι <b>c 132</b> .        | πτέρνα 63.                           |
|   | δρνυμι 133.                | πτίςςω 75.                           |
|   | δρος 99.                   | πυθμήν 79.                           |
|   | δρεος 41.                  | πύνδαξ 79.                           |
|   | όρταλίς 132.               | πώς 16 f.                            |
|   | όρταλιχος 132.             | πῶυ 50.                              |
|   | όρτυξ 132.                 | ρέω 71.                              |
|   | οὔδωρ 149.                 | <b>ρυτήρ 118.</b>                    |
|   | ούλη 149.                  | ςελάννα 25.                          |
|   | οὐμές 34. 149.             | <b>c</b> έλα <b>c</b> 25. 87 f. 111. |
|   | οὖνον 158.                 | <b>c</b> ελήνη 25.                   |
|   | οὐρά 41. 43.               | cέλινον 111 f.                       |
|   | οὐρέω 89. 126 f.           | <b>cθεναρός 67.</b>                  |
|   | οὖρος 113.                 | <b>cθένιος 67.</b>                   |
|   | οὖc 15 f. 74.              | cθένος 65 ff.                        |
|   | δφρα 152.                  | cθένω 67 f.                          |
|   | παίω 78.                   | <b>cμ</b> ιλαξ 72.                   |
|   | παλός 75.                  | <b>c</b> μῖλο <b>c</b> 72.           |
|   | πανεφοπτου 107.            | <b>c</b> πάω 79.                     |
|   | παός 75.                   | cπέος 81. Nachtr. z. 38.             |
|   | παραύα 74.                 | ςπήλαιον 81.                         |
|   | πάςκος 74.                 | <b>c</b> πηλυγξ 81.                  |
|   | πεῖςμα 156.                | <b>c</b> ταθεύω <b>4</b> .           |
|   | πέλομαι 63.                | <b>c</b> τατεύω 4.                   |
|   | πενταλετηριδα 106.         | <b>c</b> τία 81.                     |
|   | πέος 1. 79. Nachtr. z. 38. | <b>c</b> τιον 81.                    |
|   | περιπίςματα 75 f.          | <b>c</b> τύραξ 72.                   |
|   | περιφλεύω 73.              | ςυγκαθείργω 129 f.                   |
|   | πηλός 74 f.                | ςυγκατείργω 129 f.                   |
| ĺ | πηός 75.                   | <b>cυλλαβή 63.</b>                   |
|   | πιέζω 75. 77.              | <b>ςυμπρουροι 50.</b>                |
|   | πίλος 80.                  | cuvhερξοντι 96. 129.                 |
|   | πίςος 75.                  | <b>cυνθρανόω 64 f. 76.</b>           |
|   | πίτυς 72.                  | <b>cφε- 91.</b>                      |
| ı | Πλειςτιερος 23.            | <b>cχανθοc 122.</b>                  |
|   | Πληςτιερος 23.             | Σωκρατευς 22.                        |
|   | πλιες 61.                  | ταθρος 88.                           |
|   | πός 17.                    | ταχήος G. 8.                         |
| ļ | πόςθη 79.                  | τεμένηος 8.                          |
|   | πούc 16 f.                 | τιουχα 152.                          |
| ļ | Πρίαπος 80 m. Nachtr.      | τραυλός 76.                          |
|   | πρίω 78.                   | τρέω 65. 78. 147.                    |
|   | προοιμιάζομαι 51.          | τρηρόν 80.                           |
|   | προοίμιον 51.              | τρήρων 43. 80.                       |
|   | προςεούρουν 127.           | τρίαινα 81.                          |
| l | προυρα(ρ)χον 51.           | τρίναξ 54 f.                         |
|   |                            |                                      |

τρίςφυλλος 60. ύάκινθος 155. **ΰαλος 155.** ύγρός 151. υδριαν 149. **ΰδρος 148. წბ**ლი 151. **ΰθλος 151**. ύλάω 148. 151. ύμεις 142, 155. **ΰμνος 151.** Υπατοδόρος 149 1. 'Υπερας 150. Ύπερκυδιδας 150. ύπὸ 148 f. 151. ύπυ 149 f. **ũc** 156. ύςμίνη 156. ΰςταξ 117. υςτερας 149. ύφή 151. 155. υφιδομένος 105. **ΰφος 152**. υφοψια 107. **ບິພ 151.** 

φαίνω 44. φέςπερε 120. φιάλη 71. 76. φίλαξ 73. φίνακα 72. φλέγω 73. φλεύω 73. **σ**λέως 68. φλοιός (φλόος) 69. 77. φορύςςω 64. φροιμιάζομαι 45. φροίμιον 45. 49 ff. φρούδος 45 f. 49 ff. φρουρά 45 ff. 49 ff. φρουρέω 45. φρουρός 45. φρύνη, φρῦνος 69 ff. φρωρια 50. φρωριον 50. γαĵος Nachtr. z. 38. χαίτη 73. 76 f. χείλιοι 25. 44. Nachtr. z. 38. χέλλιοι 25. 44. χελώνη 71.

χίλιοι 25. Χλίω 61 f. Χόλχος 38. χραύω 73 f. 78. χψον 49. ψήφιζμα Nachtr. z. 26. ὤα, ψα 18 f. 154 ·. ἰμίαι 18. Ϣμος 41. ἰννέομαι 119. ἰννή 119. Ϣνος 119. Ϣρα 99 f. 141. Ϣρος 99 f. Ϣς 16.

Syrisch.

zûzfâ 154.

Etruskisch.

easun 10. eiasun 10. heiasun 10.



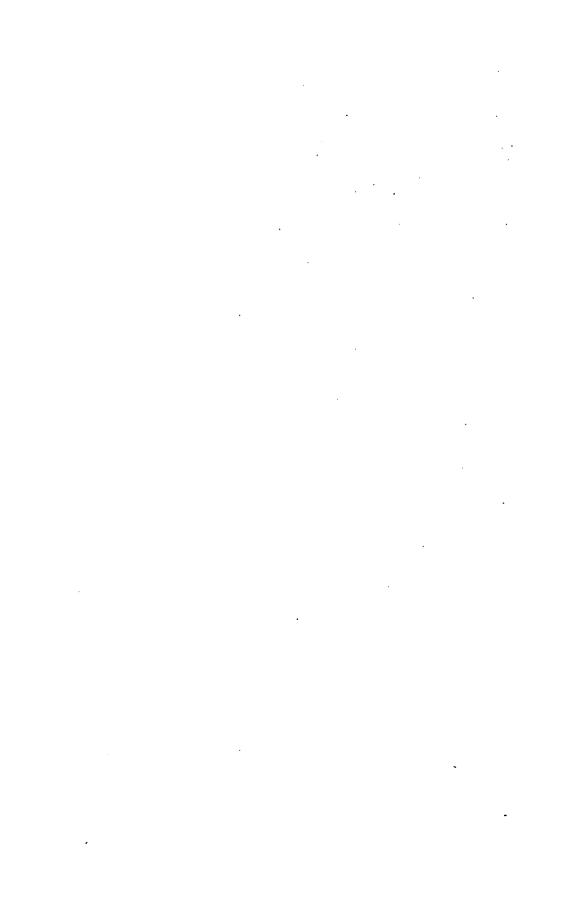

